

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Borähmie Kuusisiäiien Na 3

de Renaissance



Mit 159 Abbildungen

Zweite Auflage

Leipzig E.A. Seemann Berlin N 155



### Gerühmte Kunststätten

Mr. 3

Rom in der Renaissance

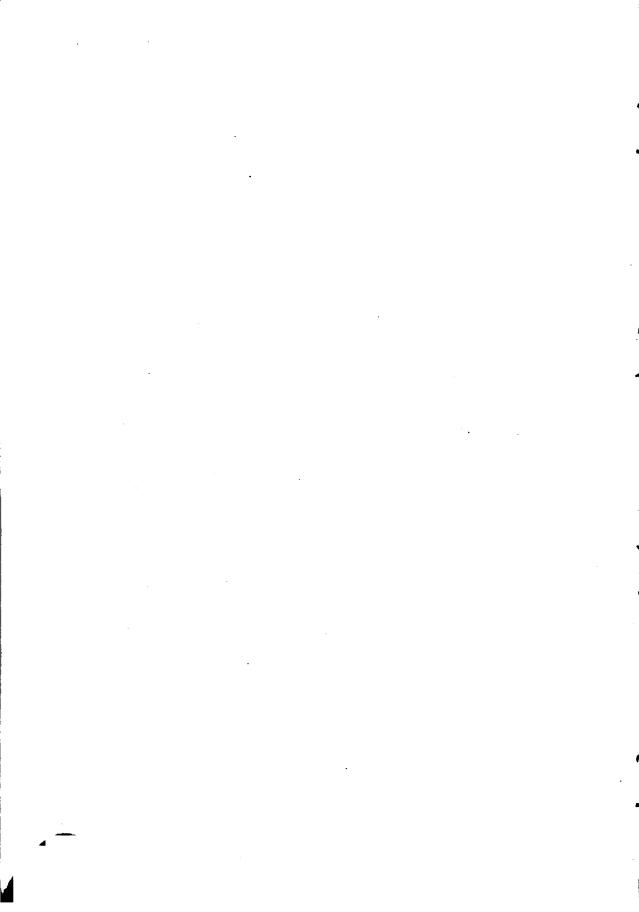

# Rom

## in der Renaissance

pon

Micolaus V. bis auf Leo X.

pon

## Ernst Steinmann

Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage



Leipzig Verfag von E. A. Seemann 1902. The Coife
of
Ser. William France Fisher



53,402

Den römischen Freunden

Eugen Petersen und Wolfram von Rotenhan

in dankbarer Gerehrung zugeeignet

• 



### Worwort.

Ein Mirabilienbuch, wie es francesco Albertini i. J. 1510 über die neue Stadt Rom herausgab, wird hier den Romfahrern in erweiterter Gestalt geboten. Allerdings nicht in der gedrängten Kürze und der knappen form, wie es der kenntniszeiche florentiner gethan.

Die Natur und die Denkmäler Roms regen die mannigfachsten Stimmungen an, aber mehr Ernst und Nachdenken als sorglose Heiterkeit. Wer tieser eingedrungen ist in die Wunder und Geheimnisse dieser Stadt, der meint im Schicksalsbuch der Völker zu lesen, aber er kann den Unfang nicht sinden und das Ende nicht erreichen. Und doch ist es als habe Rom für jeden Menschen ein besonderes Geschenk: für den Urbeitsmüden den blauen Himmel und den Zauber seiner herrlichen Natur, für den strebenden Geist ungezählte Aufgaben und Probleme; und gequälte Seelen lernen hier an der Erhabenheit der Völkerschicksale die Kleinheit des eigenen Geschickes ermessen. Mancher ist auch vereinsamt in dieser Welt der Vergangenheit, und sinnend und träumend verlor er die Krast, das Ceben zu gestalten. Glücklichere aber haben in Rom herrliche Aufgaben gelöst und unverlierbare Cebensgüter gefunden. Denn in dieser Stadt, welche die Vergänglichkeit predigt wie keine Stadt der Welt, ermist man mehr als anderswo den Wert der eilenden Stunden, und immer wieder wird der Sinn von den nichtigen Dingen des Cebens auf das Bleibende und Große abgelenkt.

Der Zweck des Buches rechtfertigt auch im Kapitel über Leo X. die ungleichs mäßige Behandlung des Stoffes. Es mußte vor allem auf die Bedürfnisse und Interessen des fremden Rücksicht genommen werden, der sich in Rom mit den Denkmälern beschäftigen will, die noch vorhanden und ohne weiteres zugänglich sind.

Durch ein Litteraturverzeichnis und ein ausführliches Register glaubte ich, die Brauchbarkeit des Buches zu erhöhen.

Vor drei Jahren konnte ich dies Buch noch in die Hände meines teuren Vaters legen. Was mich mit ihm verband lebt in den Freunden weiter, denen diese Neuausgabe gewidmet ist.

Rom, September 1901.

Ernst Steinmann.

## Inhalt.

| Erstes Kapitel.   | Micolaus V. (1447—1455)                                  | Į   |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|
| Zweites Kapitel.  | Pius II. (1458—1464) und Paul II. (1464—1471)            | 19  |
| Drittes Kapitel.  | Sigtus IV. (1471—1484)                                   | 37  |
| Diertes Kapitel.  | Innocenz VIII. (1484—1492) und Alexander VI. (1492—1503) | 84  |
| fünftes Kapitel.  | Julius II. (1503—1513)                                   | 122 |
| Sechstes Kapitel. | <b>£</b> eo X. (1513—1521)                               | 170 |



### Verzeichnis der Abbildungen.

|     |                                                                                      | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|     | Wappenemblem Nicolaus' V. im Klosterhof des Cateran                                  | . 1   |
| 2.  | Grabmal Aicolans' V. in den Datikanischen Grotten                                    | . 2   |
| 3.  | Kreuzigung Christi von Masolino in San Clemente                                      | . 3   |
|     | Die h. Catarina verhöhnt die alten Götter von Masolino in San Clemente               |       |
| 5.  | Disputation der h. Catarina von Masolino in San Clemente                             | . 5   |
| 6.  | Enthauptung der h. Catarina von Masolino in San Clemente                             | . 6   |
| 7.  | Diakonenweihe des h. Stephanus von fra Giovanni Ungelico in der Kapelle Aicolaus' V. | ,     |
|     | im Datican                                                                           | . 7   |
| 8.  | St. Stephanus Almosen austeilend von fra Giovanni Angelico                           | . 8   |
|     | St. Stephanus predigend von fra Giovanni Ungelico                                    | . 9   |
| 10. | Die Steinigung des h. Stephanus von fra Giovanni Angelico                            | . 11  |
| 11. | Diakonenweihe des h. Kaurentius von fra Giovanni Ungelico                            | . 13  |
| 12. | St. Caurentius Almosen spendend von fra Giovanni Angelico                            | . 14  |
| 13. | Der h. Caurentius vor dem Richter von fra Giovanni Angelico                          | . 15  |
| 14. | Grabstein des Beato Angelico in S. Maria sopra Minerva (linkes Seitenschiff)         | . 17  |
| 15. | Wappen Pius' II. Werkstätte des Paolo Romano. Cortile del Maresciallo. Datican       | 19    |
|     | Statue des h. Andreas von Paolo Romano bei Ponte Molle                               | . 20  |
|     | Palazzetto di Venezia. Wappen Pauls' II                                              | . 23  |
|     | Kreuzigungsrelief aus der Werkstatt Minos in S. Balbina                              | . 24  |
|     | Palazzo di Denezia                                                                   | . 25  |
| 20. | Das Grabmal Pauls II, von Mino da fiesole und Giovanni Dalmata                       | . 26  |
|     | Relief der Caritas vom Grabmal Pauls II. von Mino da fiesole                         |       |
| 22. | Cabernafel von Mino da fiesole und Giovanni Dalmata in San Marco                     | . 28  |
|     | Madonna von Mino da fiesole in S. Maria Maggiore                                     | . 29  |
|     | Das Schneemunder von Mino da Siesole in S. Maria Maggiore                            |       |
|     | Die Geburt Christi von Mino da fiesole in S. Maria Maggiore                          |       |
|     | Die Himmelfahrt Mariae von Mino da fiesole in S. Maria Maggiore                      | 32    |
|     | Grabmal Cebretto von Andrea Bregno in S. Maria in Araceli                            | . 33  |
|     | St. Michael vom Grabmal Cebretto                                                     |       |
| 29. | Cabernakel von Undrea Bregno in S. Maria del Popolo (Sakristei)                      | . 34  |
|     | Grabmal des Kardinals Savelli von Undrea Bregno in S. Maria in Uraceli               |       |
| 31. | Grabmal des Undrea Bregno in S. Maria sopra Minerva                                  | . 36  |
| 32. | Wappen Sigtus' IV. von Mino da fiesole (Werkstatt) in der Sigtinischen Kapelle       | . 37  |
|     | Sixtus IV. und seine Nepoten von Meloggo da forli in der Daticanischen Pinakothet    |       |
| 34. | Der gen Himmel fahrende Christus von Melozzo da forli                                | . 39  |
|     | Apostelkopf von Melozzo da forli in der Sakristei von St. Peter                      |       |
| 36. | Apostelkopf von Melozzo da forli in der Sakristei von St. Peter                      | 41    |
|     | Buitarrespielender Engel von Meloggo da forli in der Safriftei von St. Peter         |       |
|     | Diolinspielender Engel von Meloggo da forli in der Safriftei von St. Peter           | 49    |
|     | St. Agostino                                                                         | . 44  |
|     | 5. Maria del Popolo                                                                  | . 45  |
|     | Grabmal Eugens IV. von Isaia da Pisa in S. Salvatore in Lauro                        |       |
|     | Madonna von G. Dalmata am Grabmal Roverella in S. Clemente                           | 47    |
|     |                                                                                      |       |

|           | 2                                                                                                                                                        | Seit <b>e</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 43.       | Grabmal des Kardinals Pietro Riario von Andrea Bregno und Mino da fiesole in<br>SS. Apostoli                                                             | 48            |
| 44.       | Grabmal des Kardinals Christoforo della Rovere von Andrea Bregno und Mino da<br>fiesole in S. Maria del Popolo                                           | 49            |
| 45        | Madonna von Meister Undrea in S. Giacomo degli Incurabili                                                                                                | 51            |
|           | Ein Papstmärtyrer von Ghirlandajo in der Sixtinischen Kapelle                                                                                            | 53            |
|           | Ein Papstmärtyrer von Botticelli in der Sixtinischen Kapelle                                                                                             | 55            |
|           |                                                                                                                                                          | 57            |
|           | Die Caufe Christi von Perugino und Pinturiccio in der Siztinischen Kapelle Die Beschneidung der Söhne des Moses von Perugino und Pinturiccio in der Siz- | 01            |
| ¥0.       | tinischen Kapelle                                                                                                                                        | 59            |
| <b>آ</b>  | Kopf des Moses von Perugino                                                                                                                              | 61            |
|           | me ex me e a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                             | 63            |
|           | Das Reinigungsopfer des Aussätzigen von Botticelli in der Siztinischen Kapelle                                                                           | 64            |
|           |                                                                                                                                                          |               |
|           | Detail aus dem Reinigungsopfer des Aussätzigen von Botticelli                                                                                            | 65            |
|           | Das Jugendleben des Moses von Botticelli in der Sixtinsschen Kapelle                                                                                     | 66            |
|           | Detail aus dem Jugendleben des Moses von Botticelli                                                                                                      | 67            |
|           | Mosestopf von Botticelli                                                                                                                                 | 68            |
| Dγ.       | Durchzug durchs rote Meer von den Schülern des Cosimo Rosselli in der Sixtinischen                                                                       | 00            |
|           | Kapelle                                                                                                                                                  | 69            |
|           | Die Berufung der ersten Jünger von Domenico Ghirlandajo in der Sixtinischen Kapelle                                                                      | 70            |
| 59.       | Detail aus der Berufung der ersten Jünger von Ghirlandajo                                                                                                | 71            |
| 60.       | Die Gesetzgebung auf Sinai von Cosimo Rosselli in der Sixtinischen Kapelle                                                                               | 72            |
|           | Die Bergpredigt Christi von Cosimo Rosselli in der Sixtinischen Kapelle                                                                                  | 73            |
| 62.       | Porträts des Prinzen Ludwig von Savoyen und der Charlotte Lusignan von Cosimo                                                                            |               |
|           | Roffelli                                                                                                                                                 | 74            |
| 63.       | Die Vernichtung der Rotte Korah von Sandro Botticelli in der Sixtinischen Kapelle                                                                        | 75            |
| 64.       | Die Schlüsselübergabe von Pietro Perugino in der Sixtinischen Kapelle                                                                                    | 76            |
| 65.       | Das Testament des Moses von Luca Signorelli in der Sixtinischen Kapelle                                                                                  | 77            |
| 66.       | Der Stamm Levi von Signorelli in der Sixtinischen Kapelle                                                                                                | 78            |
| 67.       | Das letzte Abendmahl von Cosimo Rosselli in der Sixtinischen Kapelle                                                                                     | 81            |
| 68.       | Wappen des Papstes Innocenz VIII. von Pinturicchio im Vatican                                                                                            | 84            |
| 69.       | Grabmal Sixtus' IV. von Untonio Pollajuolo in St. Peter                                                                                                  | 85            |
| 70.       | Grabmal des Papstes Innocenz VIII. von Antonio Pollajuolo in St. Peter                                                                                   | 86            |
|           | Die Verkündigung von filippino Lippi in S. Maria sopra Minerva                                                                                           | 87            |
|           | Ein Wunder des h. Thomas von filippino Lippi in S. Maria fopra Minerva                                                                                   | 89            |
|           | Derherrlichung der Lehre des h. Thomas von Aquino von filippino Lippi in S. Maria                                                                        |               |
|           | fopra Minerva                                                                                                                                            | 91            |
| 74.       | Der Cod des h. Bernardin von Pinturiccio in S. Maria in Uraceli                                                                                          | 93            |
|           | Porträt eines Zuffalini von Pinturiccio                                                                                                                  | 94            |
|           | Verherrlichung des h. Bernardin von Pinturicchio in S. Maria in Araceli                                                                                  | 95            |
|           | Ludwig von Coulouse von Pinturicchio                                                                                                                     | 96            |
|           | Christus in der Glorie von Pinturichio                                                                                                                   | 97            |
|           | Die Auferstehung Christi von Pinturiccio im Appartamento Borgia                                                                                          | 98            |
| 10.<br>00 | Porträt Alexanders VI. von Pinturicchio                                                                                                                  | 99            |
|           |                                                                                                                                                          |               |
|           |                                                                                                                                                          | 100           |
|           |                                                                                                                                                          | 101           |
|           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                  | 102           |
|           |                                                                                                                                                          | 103           |
|           |                                                                                                                                                          | 104           |
|           |                                                                                                                                                          | 105           |
|           |                                                                                                                                                          | 106           |
| 58.       | Disputation der h. Catarina von Pinturicchio                                                                                                             | 107           |

|               | Derzeichnis der Abbildungen.                                                                                           | XV         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               |                                                                                                                        | Seite      |
|               |                                                                                                                        | 109        |
|               | Arithmetica von Pinturiccio                                                                                            |            |
|               | Musica von Pinturicopio                                                                                                |            |
|               | Sala del credo im Uppartamento Borgia                                                                                  |            |
|               | Die Geburt Christi von Pinturichio in S. Maria del Popolo                                                              |            |
| 94.           | Deckenmalerei im Chor von S. Maria del Popolo von Pinturicchio                                                         | 115        |
|               | Tempietto bei S. Pietro im Montorio von Bramante                                                                       |            |
|               | Pietà von Michelangelo in St. Peter                                                                                    |            |
|               | Detail aus der Deckenmalerei Pinturicchios im Palast dei Penitenzieri                                                  |            |
| 98.           | Untifes fragment vom forum Traians                                                                                     | 122        |
| 98.           | Die Sigtinische Kapelle                                                                                                | 123        |
| 100.          | Die Deckenmalerei Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle                                                            | 124        |
| 101.          | Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies                                                                            | 125        |
|               | Die Schöpfung Evas                                                                                                     |            |
| 10 <b>3</b> . | Die Schöpfung Adams                                                                                                    | 127        |
| 104.          | Jehovah segnet die Erde                                                                                                | <b>128</b> |
|               | Die Schöpfung von Sonne und Mond                                                                                       |            |
|               | Die Delphische Sibylle                                                                                                 |            |
|               | Die Erythraeische Sibylle                                                                                              |            |
|               | Die Cumaeische Sibylle                                                                                                 |            |
|               | Die Libische Sibylle                                                                                                   |            |
|               | Der Prophet Jonas                                                                                                      |            |
|               | Der Prophet Joel                                                                                                       |            |
|               | Der Prophet Jesaias                                                                                                    |            |
|               | Der Prophet Ezechiel                                                                                                   |            |
|               | Der Prophet Daniel                                                                                                     |            |
|               | Der Prophet Jeremias                                                                                                   |            |
|               | Die Gerechtigkeit in der Stanza della Segnatura                                                                        |            |
|               | Die Philosophie in der Stanza della Segnatura                                                                          |            |
|               | Die Cheologie in der Stanza della Segnatura                                                                            |            |
|               | Die Poesse in der Stanza della Segnatura                                                                               |            |
|               | Stärke, Mäßigkeit und Klugheit in der Stanza della Segnatura                                                           |            |
|               | Cribonian überreicht das Compendium des Kömischen Rechtes dem Kaiser Justinian,                                        |            |
|               | fresco in der Stanza della Segnatura                                                                                   |            |
| 122           | Julius II. übermittelt als Gregor IX. einem Konsistorialadvokaten die Dekretialien,                                    |            |
|               | fresco in der Stanza della Segnatura                                                                                   |            |
| 100           | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                |            |
|               | Die Disputa in der Stanza della Segnatura                                                                              |            |
|               | Mittelgruppe der Disputa                                                                                               |            |
|               | Der Parnaß in der Stanza della Segnatura                                                                               |            |
| 126.          | Mittelgruppe aus dem Parnaß                                                                                            | 150        |
| 127.          | Auffindung eines Sarkophages mit griechischen und lateinischen Klassikern, frescogemälde in der Stanza della Segnatura | 151        |
| <b>12</b> 8.  | Derbrennung der griechischen Klassifer, frescogemalde in der Stanza della Segnatura                                    | 153        |
|               | Die Schule von Uthen in der Stanza della Segnatura                                                                     | 154        |
|               | Plato und Aristoteles in der Schule von Athen                                                                          | 155        |
|               | Porträt des frederico Gonzaga in der Schule von Uthen                                                                  | 157        |
|               | Die Uftrologen in der Schule von Uthen                                                                                 | 158        |
|               | Die Deckenmalerei der Stanza d'Eliodoro von Baldaffare Peruzzi                                                         | 159        |
|               | Die Meffe von Bolsena in der Stanza d'Eliodoro                                                                         | 160        |
|               | Porträt Julius' II. aus der Messe von Bolsena                                                                          | 161        |
|               | Die Befreiung Petri in der Stanza d'Eliodoro                                                                           | 162        |
|               | Die Vertreibung Heliodors in der Stanza d'Eliodoro                                                                     | 163        |
|               | ~ (                                                                                                                    |            |

|      |                                                                                         | Seite |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 138. | Die Vertreibung Uttilas in der Stanza d'Eliodoro                                        | 165   |
| 139. | Moses von Michelangelo in S. Pietro in Vincoli                                          | 167   |
| 140. | Wappen Leos X. aus den Borduren für die Ceppiche Raffaels                               | 170   |
| 141. | Die Galathea Raffaels in der farnefina nach einer alten Kopie in der Galleria di San    |       |
|      | Luca zu Rom                                                                             | 173   |
| 142. | Pfyche bringt der Benus die Schönheitssalbe aus der Unterwelt, frescobild der farnefina | 175   |
|      | Inpiter Umors Bitte gewährend, frescobild der farnefina                                 | 179   |
|      | Kuppelmosaik der Chigikapelle in S. Maria del Popolo                                    | 183   |
|      | Jonasstatue von Corenzetto in der Chigikapelle in S. Maria del Dopolo                   | 185   |
|      | Altarbild der Chigifapelle in S. Maria del Popolo von Sebastiano del Piombo             | 187   |
|      | Die Sibyllen Raffaels in S. Maria della Pace                                            | 189   |
|      | Die Ohrzaische Sibylle von Raffael in S. Maria della Dace                               | 191   |
|      | Kopf des Christus von Michelangelo in S. Maria sopra Minerva                            | 193   |
|      | Der Brand im Borgo in der Stanza dell' Incendio                                         | 195   |
|      | Die Schöpfung der Ciere, fresco in den Loggien Raffaels                                 | 196   |
|      | Jakob am Brunnen in den Loggien Raffaels                                                | 197   |
|      | Joseph erzählt seinen Brüdern seine Cräume, fresco in den Loggien Raffaels              | 199   |
|      | findung Moss, fresco in den Loggien Raffaels                                            | 200   |
|      | 3 2 1 7: <b>3</b> 22 11                                                                 |       |
|      | Deckendekoration im Saal der Päpste im Uppartamento Borgia                              | 201   |
|      | Der wunderbare fischzug, Ceppichgemälde Raffaels                                        | 203   |
|      | "Weide meine Lämmer", Ceppichgemälde Raffaels                                           | 204   |
|      | Die Heilung des Lahmen, Teppichgemälde Raffaels                                         | 205   |
| 159. | Der Christus aus Raffaels Verklärung in der Vatikanischen Dinakothek                    | 207   |



1. Wappenemblem Nicolaus' V. im Klosterhof des Cateran.

### Erstes Kapitel.

### Micolaus V. (1447—1455.)

Wem es einmal vergönnt gewesen ist, ganz allein durch die vaticanischen Brotten zu schweifen, diese ehrwürdigste aller Katakomben im gräberreichen Rom, den hat der eifige Hauch des Codes näher berührt als andere Menschen, der darf behaupten, eins der ergreifendsten Zeugnisse von der Bergänglichkeit irdischer Größe in monumentalen Schriftzugen selbst gelesen zu haben. Kein Sonnenstrahl verirrt fich in diese unterirdischen Gange und Kapellen, kein Caut des Tages stört den Todesschlaf der Päpste und Prälaten, die hier in mächtigen Steinsarkophagen schlummern, oder namenlos und vergessen unter dem halbzerstörten Mosaikboden ber alten Bafilica ruben. Nacht und Schweigen rings umber! Nur die Critte des Befuchers, der sich allein lebendig fühlt unter so viel Coten, hallen dumpf an den niedrigen Gewölben wider, und das unsichere Licht einer Wachskerze, die uns ein Chorknabe mit auf den Weg gegeben, gleitet gespensterhaft von einem Monument zum andern und enthüllt dem zitternd forschenden Auge ein Stück Geschichte von erschütterndem Ernst, eine versunkene Welt voll phantastischer Schönheit, deren vielgestaltete Bilder kunftgeübte Bande einst hochgerühmter Meister in den weißen Marmor eingegraben haben. Denn mit den Nachfolgern Petri aus allen Perioden der driftlichen Zeitrechnung find auch, obwohl zertrümmert und zerstreut, ihre glänzenden Denkmäler hier unten begraben. hier erblickt man in den beiden geräumigen Marienkapellen freskenreste und Mosaikfragmente aus der zerstörten Basilica, ein ganzes Heer von Heiligenstatuen bevölkert die finsteren Korridore, lange Reihen von Reliefstulpturen zerstückelter Cabernakel und Altäre sind in die Wände des Rundganges eingemauert, der in weitem Bogen das Apostelgrab umschließt. Ja, was die Bildhauer der römischen Renaissance herrlichstes geleistet haben, liegt noch heute in der Nacht der vaticanischen Grotten verborgen, wohin schon Paul V. vor fast dreihundert Jahren alle die stummen Zeugen einer der glorreichsten und verhängnisvollsten Epochen der Papstgeschichte verbannt hat.

Im rechten Schiff der sogenannten alten Grotten, die sich unter dem Mittelsschiff der neuen Peterskirche hinziehen, ist ein Papstgrab an das andere gereiht.



2. Grabmal Nicolaus V. in den vaticanischen Grotten.

hier erhebt sich nicht weit von den Riesengräbern Bonisas' VIII. und Pauls II. der einfache Steinsarkophag von Nicolaus V., jenes hochsinnigen und gelehrten Papstes, dessen kurze, glückliche Regierung man als das Morgenrot der Renaissance bezeichnen kann (Abb. 2). Man betrachtet nicht ohne tiese Bewegung die sein gesschnittenen Züge dieses merkwürdigen Mannes, der sich in jungen Jahren als einsacher Magister sein Brot verdiente, und von Stufe zu Stuse emporklimmend, endlich auf den Stuhl Petri erhoben, in kühner Phantasie ein neues Rom erschuf, herrlicher noch in seiner Erscheinung, weltbedeutender noch durch seine geistige Macht und Würde, als das alte. Nicolaus V. hat zuerst die zerstörende Hand an die Basilica von St. Peter gelegt, er hat zuerst von einem Riesendom geträumt, der das Upostelgrab umschließen sollte, und was erst einem Michelangelo gelungen ist, das hat

schon Leon Battista Alberti, der genialste Architekt der Frührenaissance, in seiner Seele bewegt.

Niemand anders als Uenea Silvio Piccolomini, als Pius II. nicht minder berühmt in den Unnalen der Papstgeschichte als Nicolaus selbst, hat die Grabschrift für dies Monument verfaßt, das wie alle übrigen zerstückelt und seines reichen Statuenschmuckes beraubt ist. Hier preist der geistvolle Humanist den toten Papst als den Begründer eines goldenen Zeitalters, er nennt ihn weiser als alle die Weisen, welche er um sich gesammelt hatte, er rühmt ihn als Wiederhersteller der Mauern, Kirchen und Paläste Roms und fordert endlich die Nachwelt auf,

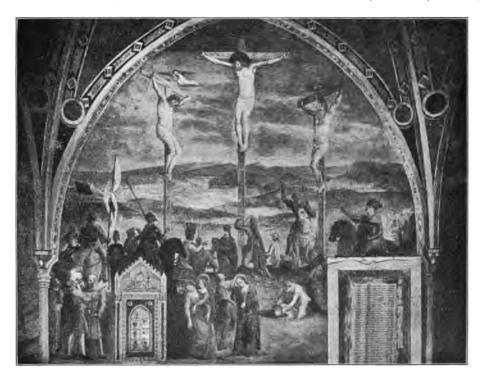

3. Kreuzigung Christi von Masolino in San Clemente.

biesem heiligen Grabe Weihrauch zu streuen. Aber gerade die großartigsten Baupläne Nicolaus' V., der Neubau des vaticanischen Borgo, des päpstlichen Palastes und der Peterskirche bleiben in der Grabschrift unerwähnt, vielleicht weil mit ihrer Ausführung beim Tode des kaum siebenundfünfzigjährigen Papstes eben erst begonnen war. Und doch konnte man wenigstens an den Grundmauern noch die kolossalen Entwürfe von Leon Battista Alberti erkennen, deren technische Ausführung in den händen des Bernardo Rossellino ruhte. "Gleichwie die Engelsburg," so äußert sich derselbe Piccolomini an einer anderen Stelle, "die alten Kaiserbauten überragt, so übertressen die Bauwerke Nicolaus' V. alles, was die neuere Zeit gesleistet hat; hätten seine Werke, die jetzt wie ungeheure Mauertrümmer daliegen, vollendet werden können, sie dürsten der Pracht keines der alten Imperatoren weichen."

Sollte man es glauben, daß derselbe Papst, der, wie einer seiner Biographen behauptet hat, alle Gelehrten der Welt an seinem Hof versammelte, dem der Ruhm gebührt, in der ersten öffentlichen Bibliothek des Daticans nicht nur die Kirchenväter, sondern auch die griechischen und römischen Klassiker in den kostbarsten Handsschriften der Nachwelt erhalten zu haben, der einen seiner Ugenten dis nach Dänemark sandte, weil man gerüchtweise vernommen, daß hier ein neuer Civiustert
entdeckt worden sei, sollte man es glauben, daß derselbe Papst, welcher auf die



4. Die h. Catarina verhöhnt die alten Götter von Masolino in San Clemente.

wunderbarste Weise echte frömmigkeit mit glühender Begeisterung für das klassische Altertum in seiner Person vereinigte, rücksichtsloser als alle seine Vorgänger an der Zerstörung des alten Roms gearbeitet hat? Selbst die Humanisten, denen Nicolaus mit unerhörter freigiebigkeit immer wieder die Hände füllte, und die seinen Ruhm zu den Sternen erhoben, haben doch mit lauter Stimme die Klage Petrarcas wiederholt, daß niemand für die tragische Größe Roms weniger Verständnis bezeuge, als die Römer selbst. "Verslucht seien die gottlosen Hände," rust flavio Biondo aus, "welche die antiken Marmorblöcke fortschleppen für ihre schmuzigen modernen Bauten", und Poggio berichtet, daß die Römer den ganzen Portikus des Concordiatempels, den er selbst noch intakt gesehen, zu Kalk verbrannt hätten. "Das Colos

seum," fährt er fort, "haben die thörichten Römer ebenfalls zum größten Teil zu Kalk verbrannt, die Engelsburg aufs ärgste beschädigt und das Grabmal der Caecilia Metella, das ich noch selbst unverletzt gesehen, jenes herrliche Werk, das so viele Jahrhunderte überdauert hat, haben sie zu demselben Zwecke zerstört." Die päpstlichen Baurechnungen aus den Jahren 1450—53 bestätigen nur zu sehr die Klagen der Humanisten, wenn immer wieder von Bezahlungen die Rede ist für Wagenladungen von Marmor und Travertin aus dem Colosseum, aus S. Maria Nuova — heute S. Francesca Romana —, vom Aventin und aus dem Circus



5. Disputation der h. Catarina von Masolino in San Clemente.

Maximus. Die leidenschaftliche, von echt antiker Ruhmessehnsucht getragene Begierde, ein neues, christliches Rom zu gründen, hat Nicolaus V. ganz erfüllt, und gleichsam als hätte er die Rachegeister der alten Roma herausbeschworen, starb er vor der Zeit, und die trümmerreiche Stadt sah neue Ruinen in ihren Mauern emporragen, deren Ausbau kein Papst, nicht einmal ein Julius II., in ihrem vollen Umfange zu unternehmen wagte.

In der Chat ist die Zahl der Denkmäler, welche heute noch in Rom an den ersten Renaissancepapst erinnern, auffallend gering im Vergleich zu den Ruhmestiteln, mit denen Dichter und humanisten in Poesse und Prosa Aicolaus V. als zweiten Romulus gepriesen haben. Die gekreuzten Schlüssel, welche der ahnenlose

Nachfolger Petri ohne jedes andere Emblem als Wappen führte (Ubb. 1), begegnen uns nur hin und wieder an den Stadtmauern Roms, am Tabularium auf dem Capitol, an einzelnen Kirchen, wie San Teodoro am Palatin und San Giovanni in Caterano; aber was will das sagen im Vergleich zu jener sieberhaften Bauthätigkeit, welcher der kurzen Regierungszeit dieses Papstes den Charakter gab, der für Bauten und Bücher all das Gold des Kirchenschaßes mit vollen händen hingab?

Dagegen verbindet sich die Erinnerung an Nicolaus V. noch immer mit einem der ältesten und ehrwürdigsten Teile des päpstlichen Palastes. Gerade in dem



6. Enthauptung der h. Catarina von Masolino in San Clemente.

flügel des häuserkomplezes, der den hof des Papagallo umschließt, und dessen front auf das Belvedere geht, hat Sixtus IV. im Erdgeschoß seine Bibliothek gegründet, hat Pinturicchio im ersten Stock die Gemächer Alexanders VI. mit fresken geschmückt, hat endlich Raphael die weltberühmten Stanzen ausgemalt; die gekreuzten Schlüssel aber über den engen Marmorthüren, an den flachen Gewölben, im Mosaik des fußbodens verkünden noch den Ruhm des Erbauers dieses herrlichsten Palastes der Erde, in dessen Stil sich Mittelalter und Renaissance seltsam bekämpfen. Alexander VI. erhöhte den burgartigen Charakter dieses flügels vierzig Jahre später durch den Andau der Corre Borgia, Bramante verdeckte die kassade nach dem Damasushose durch den luste und lichtreichen Dorbau der Loggien,

die liebenswürdigste und heiterste Schöpfung der vollendeten Renaissancearchitektur, welche der Vatican besitzt. Nicolaus V. aber hat die fertigstellung des Palastes selbst zum größeren Teile noch erlebt, wenn Vasaris Ungabe wahr ist, daß unter seiner Regierung schon Piero della francesca und Bramantino vor Raphael die Stanza d'Eliodoro ausgemalt haben. Mußten nicht die Mauern sestgefügt, fenster und Decken schon vollendet sein, ehe die Maler ihr Werk beginnen konnten? Sie strömten damals in hellen Scharen in den Vatican; manch wohlbekannter Name klingt an unser Ohr, aber, ach, ihre Werk sielen längst der alles zerstörenden Zeit zum Opfer.



7. Diakonenweihe des h. Stephanus von Fra Giovanni Angelico in der Capelle Aicolaus' V. im Vatican.

Benedetto Buonfigli, der liebenswürdige Vorläufer Pinturichios und Peruginos, war in den Jahren 1450—53 im Vatican thätig, wo sich nichts mehr von seinen fresken erhalten hat. Aber Spuren seiner römischen Chätigkeit entdecken wir noch heute in den gleich hinterher begonnenen Malereien des Stadthauses von Perugia, wo sogar der Papst, der den h. Ludwig zum Bischof einsegnet, die milden, geistvollen Jüge Nicolaus' V. zu tragen scheint. Vor allem hatten auch die großen architektonischen Entwürfe Nicolaus' V. die Phantasie des umbrischen Madonnenmalers entstammt. Daher die reichen architektonischen hintergründe, mit größtem fleiß entworsene Bauten aus dem mittelalterlichen Perugia, zwischen welche der Künstler auch wohl naiv genug eine getreue Nachbildung des Constantinsbogens

einschob, der mehr als jedes andere der antiken Monumente Roms von den Renaissancekünstlern gemalt und gezeichnet worden ist. Gleichzeitig mit Buonsigli malte sein Landsmann Bartolomeo von foligno, der Cehrer des berühmteren Niccolo, einen Saal im päpstlichen Palaste aus. Von den slorentiner Meistern, die seit Masaccio und Masolino vor allen übrigen freskomalern in Rom den Vorzug hatten, wird Andrea del Castagno in den Rechnungsbüchern genannt, und vor ihm war schon fra Giovanni da fiesole einem Ruse Eugens IV. in die ewige Stadt gesolgt.

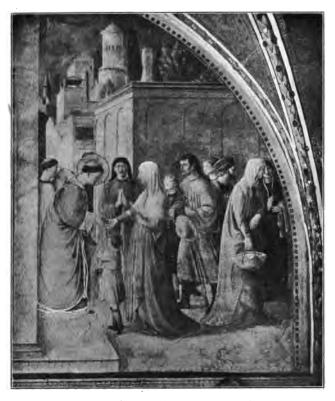

8. St. Stephanus Almosen austeilend von fra Giovanni Angelico.

Auch von dem, was der fromme, in seinen Gemälden Arbeit und Gebet so wunderbar verklärende Dominikaner in jahrelangem Schaffen im Datican geleistet hat, ging ein großer Teil zu Grunde, aber wenigstens hat sich von den Stanzen Raffaels nur durch ein Seitengemach getrennt, jene berühmte Kapelle erhalten, die nach Nicolaus V. ihren Namen trägt und ihm vielleicht sogar einmal als Arbeitszimmer gedient hat.

Wer sich vergegenwärtigt, was fra Ungelico in seinen Taselbildern und vor allem im Kloster von San Marco geleistet hatte, ehe er als gereister Künstler die Wanderung nach Rom antrat, den muß der monumentale Bilderkreis in der Kapelle Nicolaus' V. aufs höchste überraschen. Zartsinnige Madonnen und musizierende Engel, das Ceben Mariae und das Ceiden des Herrn, das waren die Vors

würfe für den Pinsel des frommen Mönches gewesen; in eine durch den Glauben geheiligte Empfindungswelt von Schmerz und Liebe hatte er seine Seele versenkt, und wir begreifen, daß er erst betete, bevor er zu malen begann. Aun führte ihn sein Geschick aus den stillen Klostermauern von San Marco in die ewige Stadt an den päpstlichen Hof; eine neue Welt erschloß sich seinen Blicken, die mannigfachsten Eindrücke drängten sich ihm auf, das alte Rom breitete alle seine Wunder, alle seine Schätze vor ihm aus. Über irdischer Glanz vermochte nicht die Herzenseinfalt Fra Ungelicos zu erschüttern; soll er doch gezögert haben, eine Einladung



9. St. Stephanus predigend von fra Giovanni Ungelico.

des Papstes zur Frühstückstafel anzunehmen, weil ihm die Erlaubnis seines Priors sehste, berichtet doch Vasari ausdrücklich in einer liebenswürdigsten seiner Künstlerbiographien, daß der fromme Dominikaner, allen weltlichen Gewinn verachtend, seine reichen Verdienste den Urmen schenkte, ohne sogar in Rom etwas an seinen strengen Lebensgewohnheiten zu ändern. Über zwischen Papst und Künstler — auch in dieser Thatsache kündet sich die Renaissance an — knüpste sich ein inniges Band tief persönlichen Verständnisses, und die Erinnerung an Nicolaus V. und fra Giovanni erhebt und rührt uns ebenso in der kleinen Kapelle neben den Stanzen Rassach, wie von der Decke der Sixtinischen Kapelle herab der Geistergruß Nichelangelos und Julius' II. unsere Seele erschüttert.

Gewiß, als Mensch ist fra Ungelico auch in Rom derselbe geblieben; von jener innersichen Sammlung und ernsten Concentration, die sich in allen seinen Heiligen- und Madonnenbildern widerspiegelt, hat er nichts verloren, aber als Künstler fühlte er sich über sich selbst hinausgehoben. Mochte eine Schilderung aus dem Ceben der Heiligen Stephanus und Caurentius seinem subjektiven Empsinden weit ferner liegen, als die heiligsten Mysterien des Glaubens, deren Verherrlichung er bis dahin seinen Pinsel geweiht hatte, er erwärmte sich schnell an dem gegebenen Stoff und zeigte sich als historienmaler eben so groß wie in seinen Undachtsbildern und den Schilderungen aus der Leidensgeschichte des Herrn. Sind es nun die befreienden Einstüsse der erhabenen Vergangenheit der ewigen Stadt und ihrer glänzenden Gegenwart allein gewesen, die einen so subjektiv empsindenden Künstler wie Fra Ungelico für einen Stoff begeisterten, der zunächst wenigstens größere Objektivität wie bisher von ihm verlangte, oder hat er sich auch unmittelbar an älteren Kunstwerken bilden und von Kunstgenossen lernen können, die vor ihm und mit ihm in Rom gemalt haben?

Von all dem freskenreichtum, der um Unfang und Mitte des Quattrocento in Rom entstand, ist außer den Wandgemälden fra Ungelicos nur noch der Bildercyflus in der Catarinen-Kapelle von San Clemente erhalten, der heute fast allgemein als reifstes Werk des Masolino gilt, das dieser auf Bestellung des Erzbischofs von Mailand, Heinrich von Allosio, malte, der den Citel von San Clemente von 1446 bis 1450 innehatte. Ueber dem Altar erblickt man die großartige Kreuzigung Christi, welche nicht weit von den Ufern eines Sees in hügeliger Candschaft vor sich geht, die aber einen frischen Blick in bammernde fernen freiläßt (Ubb. 3). Hoch über der von Staunen und furcht, von anbetender Liebe und wortlosem Jammer bewegten Menge schwebt einer Dision gleich das stille Schmerzensbild des Erlösers; es ist hier das erste Golgatha in der christlichen Kunst geschaffen, in dem sich wahrheitsliebender Realismus mit der reinen Gefühlsmalerei eines Giotto oder fra Ungelico zu verbinden versucht. Un der linken Wand werden die Schicksale der h. Catarina erzählt, rechts um das fenster herum ist nach neueren Ermittelungen das Leben des h. Umbrosius dargestellt. Die Deckengemälde — die vier Evangelisten und die vier Kirchenväter paarweise angeordnet — sind fast völlig übermalt, wie auch zum größeren Ceile die Kreuzigung, während an der Außenwand der Kapelle das Ceben des Bischofs von Mailand durch feuchtigkeit fast ganz zerstört ist. So giebt uns die Martyriumsgeschichte der h. Catarina trot aller Uebermalung heute noch den unmittelbarsten Begriff von der Größe Maso= linos, der mehr als einmal durch die seltsamen Trachten und Kopfbedeckungen seiner Gestalten verrät, wie eifrig er Pisanellos Fresken studiert hat, die in den Jahren 1428—1432 in San Giovanni in Caterano entstanden waren.

Die Darstellung des Catarinenlebens beginnt oben links in der Lünette, wo die Heilige öffentlich den Gößendienst der Heiden verspottet (Abb. 4); es folgt am Fenster der eingekerkerten Jungfrau die Bekehrung der Königin und gleich daneben deren Hinrichtung. In den unteren fresken entwickeln sich dann die letzten Ukte des Heiligendramas: die Disputation vor dem Kaiser Maximian (Abb. 5), die wunderbare Errettung zwischen den zertrümmerten Rädern und endlich die Hin-

richtung durch das Schwert. Die Predigt gegen das heidnische Idol in pantheonartiger Halle ist am besten erhalten, die zarte Unmut Catarinas wird durch keine Restauration getrübt, der Jüngling links im Vordergrunde scheint direkt einem Bilde Pisanellos entlehnt; Bekehrung und Tod der Königin bezaubern durch die unaussprechliche Einfalt, mit welcher selbst das Hochdramatische behandelt wird; die Disputation überrascht durch die gute Perspektive und die Mannigsaltigkeit des Ausdrucks in den Köpsen der lauschenden Philosophen; das Wunder der vereitelten Tortur ist mit kräftigem Realismus geschildert, und bei der Enthauptung



10. Die Steinigung des h. Stephanus von fra Giovanni Ungelico.

ber Heiligen endlich verleiht die Gede der felsenreichen Landschaft dem Vorgange eine düstere, poesievolle Weihe (Ubb. 6). Aber in jedem dieser Bilder bleibt sich der Künstler in der Auffassung der Heldin gleich. In der Kreuzigung und im Wunder der zerbrechenden Räder zeigt Masolino, daß er keineswegs verlegen war, wenn seine Kunst den stürmischen Ausdruck bewegter Affekte von ihm verlangte; so dürsen wir kein Unvermögen darin erkennen, wenn die Ruhe der h. Catarina so unerschütterlich ist, wenn sie überall dieselbe bleibt — lächelnd, überzeugungsfreudig, von Furcht und Hoffnung unberührt, wenn sie siegreich eine seindliche Welt durch den Glauben überwindet, immer sich gleich bleibend von ihrem ersten Austreten als unerschrockene Zeugin wider die heidnischen Götter bis zum Tode durch des Henkers Hand. War es nicht vielmehr tiese künstlerische Weisheit, über

die qualvollen Kämpfe eines langsam sich vorbereitenden Martyriums den Hoffnungsglanz der Ewigkeit zu breiten? Ist nicht gerade deshalb die Schilderung dieses Heiligenlebens so rührend, weil jeder Mißklang taktvoll vermieden ist, weil der Künstler so völlig unbewußt mit so unendlich einfachen Mitteln einer ganzen Welt von Schönheit und Wahrheit Gestalt verliehen hat?

Wie verschieden immerhin die Ideale gewesen sein mögen, die Masolino und fra Angelico in ihren Kunstbestrebungen versolgt haben, gerade in der Grundauffassung ihrer beiden Heiligenlegenden in Rom sind sie aufs engste verwandt. Stephanus und Caurentius sind ebenso tief von ihrer göttlichen Mission aus Erden durchdrungen wie Catarina und ebenso gleichgültig wie diese gegen ihr irdisches Geschick. Man möchte sagen, sie haben jede Empsindung für sich selbst verloren, sie haben ihr eigenes Ich in ein Meer der Liebe zu Gott und den Nächsten in unergründliche Tiesen versenkt. Auf dem von Märtyrerblut getränkten Boden Roms und nirgends anders konnten diese vom Geist der ersten Christen beseelten Heiligendarstellungen entstehen, die tiessinnigsten Legendenschilderungen, welche der Renaissancekunst überhaupt gelungen sind.

\* .

Ein goldiger Abglanz leise gedämpsten Lichtes ruht an sonnenhellen Tagen auf den Fresken der kleinen Nicolauskapelle, ein Allerheiligstes der Kunst von so geschlossenem Charakter, von so weihevoller Stimmung, daß kein Besucher sich dem frommen Zauber fra Angelicos entziehen kann. Ein einziges Kreuzgewölbe überdeckt den schmalen, hohen Kapellenraum, dessen Langseiten breite Aundbogen begrenzen. Die vier Evangelisten — Johannes und Lukas von jeder Restauration scheinder underührt — prangen an der Decke, Kirchenväter und heilige von gotischen Baldachinen geschützt an den breiten Bogengurten an Wand und Decke. Einst soll eine Grablegung von fra Angelicos hand die geradlinig geschlossene Altarwand geschmückt haben, aber dieselbe siel im Jahre 1712 der Restauration Clemens' XI. zum Opfer, wenn sie nicht schon vorher durch Vasaris Steinigung des Stephanus ersetzt worden ist.

Eine Marmorverkleidung mit reichem Renaissanceornament bedeckt den Boben, den in der Mitte eine Sonne ziert, um welche sich im Bogen die Zeichen der zwölf Monate scharen. Eine reich gearbeitete Pforte, die das Wappen der Rovere krönt, hat Julius II. dem jetzt sehr fragmentarischen Schmuck der Kapelle hinzugefügt, ein untrügliches Zeichen, daß derselbe Papst, welcher aus einem Michelangelo die erhabensten Gedanken, die kühnsten Bilder hervorzulocken verstand, auch dem Genius eines fra Ungelico gerecht zu werden vermochte.

Stofflich konnten Ceben und Sterben der beiden Märtyrer-Diakonen dem Künstler nur geringe Abwechselung bieten. Die Ordination, die Predigt und die Verteilung der Almosen, das Verhör vor den Henkern endlich und die Hinrichtung, alle diese Vorgänge vollziehen sich in beiden Heiligenleben in ziemlich gleicher Weise. Aur wird im Ceben des Stephanus im Anschluß an die Apostelgeschichte auf die Rednergabe des Heiligen besonderer Nachdruck gelegt, während Caurentius vor allem als Tröster und Wohlthäter der Armen geschildert wird. Heiliger Ernst

und väterliche Güte sprechen aus den Zügen des Petrus, wie er Kelch und Hostie dem knieenden Stephanus reicht, die dieser in dankbarer Demut empfängt, während sich die Upostel in ziemlich steiser Haltung im Hintergrunde aufgestellt haben (Abb. 7). Im solgenden Bilde waltet der neue Diakon seines Amtes der Almosenverteilung an eine ruhig-dankbare Menge, während ein Knabe neben ihm von hocherhobenem Pergamentblatt die Namen der Empfänger abzulesen scheint (Abb. 8). Dann folgt die Predigt auf öffentlichem Platze, ein Bild von so hinreißender Anmut, von solcher Mannigsaltigkeit und Tiese des Ausdrucks, wie dem Künstler in dieser Kapelle vielleicht kein zweites gelungen ist (Abb. 9). Stephanus zählt seine



11. Diakonenweihe des h. Laurentius von fra Giovanni Ungelico.

Beweisgründe an den fingern her ganz ebenso wie Masolinos heilige Catarina; voll ruhiger Würde steht er da, und kein Jug seines Gesichtes verrät die Bewegung seines Inneren. Um ihn herum sitzen in aller Einfalt auf dem nackten Boden die andächtig lauschenden Matronen in lange Mäntel gehüllt, ein weißes Schleiertuch um Kopf und Schultern geschlagen, während ihre Männer stehend in einiger Entsernung zuhören. Man betrachte nur die drei Frauen, welche ganz im Vorderzunde hinter dem unruhig werdenden Knaben sitzen, der sich am liebsten von der Mutter losreißen möchte und es doch nicht wagt, den Blick von dem Prediger abzuwenden. Welch eine hingebende Andacht malt sich in den Gesichtern, wie sein und scharf charakterisieren sich die Temperamente in Mienen und Gebärden, mit

welchem Glücksgefühl atmen diese Frauen den reinen Odem der neuen Cehre ein! Man fragt erstaunt, wo hat der weltslüchtige Dominikaner in klösterlicher Einsamskeit Gelegenheit gefunden für seine psychologischen Studien, und versenkt sich mit Entzücken in eine völlig ideale Welt, wo nur die reinsten, zartesten Empsindungen Geltung haben, deren eine Menschenseele fähig ist.

Wie wenig es dem frommen Maler gelingen wollte, in seiner Kunst die schlechteren Eigenschaften der Menschen zu offenbaren, sie zu schildern, wenn Zorn und Neid, haß und Bitterkeit ihre Herzen erregen, giebt sich schon im folgenden



12. St. Caurentius Almosen spendend von fra Giovanni Angelico.

Bilde kund, wo Stephanus vor dem jüdischen Aate erscheint. Zwar bewegt sich der Protomärtyrer selbst noch freier in ruhig ernster Würde, die strasend, fast drohend erhobenen hände bedeuten eine Steigerung des Affekts, mit welchem er seine gute Sache verteidigt, ja, einige seiner graubärtigen Widersacher beißen gar grimmig die Jähne auseinander, andere verspotten ihn mit lebhast bewegtem fingerspiel, aber wir können uns doch nicht davon überzeugen, daß dieser ruhig thronende Priesterkönig und die gewiß nicht furcht erweckenden Alten dem heiligen wirklich an das Ceben wollen. Vollends im Martyrium des Stephanus, das vor den von Nicolaus V. neu erbauten Mauern Roms, aber wie es scheint in einem der reizenz den Seitenthäler des Arno bei florenz, sich abspielt, muß fra Angelico bekennen,

daß er wohl Heilige, aber keine Teufel zu malen versteht (Abb. 10). Wie schwer es ihm wird, leidenschaftliche Bewegungen auszudrücken, zeigt sich schon in der Scene, wo der Heilige zum Stadtthor hinausgestoßen wird, aber wie rührend ist dagegen die knieende, leider arg übermalte Gestalt des Gemarterten, der, das bluttriefende Haupt emporgerichtet, die Hände betend erhoben, die Urteitsvollstreckung über sich ergehen läßt. Hart an der Mauer links erscheint Paulus schon jest mit dem langen traditionellen Bart, durch einen Goldsaum vor den Henkern ausgezeichnet, deren Kleider er über den Urmen trägt. (Upostelgesch. 7, D. 57.) Under



13. Der h. Caurentius vor dem Richter von fra Giovanni Ungelico.

wegt blickt er zu dem Märtyrer hinüber, der, leise lächelnd, durch die Todesnacht schon den Glanz der Ewigkeit erblickt, so innerlich beglückt durch sein Martyrium wie die h. Catarina in San Clemente. Aber während Masolino noch die Seele der Heiligen von einem Engel zum himmel emportragen läßt, hat sich fra Ungelico schon von dieser mittelalterlichen Tradition befreit. Der Bahnbrecher einer neuen Zeit ist hier archaischer als der Dominikanermönch, der ganz von der reinen Glut der ersten Christen beseelt auf Giottos schöne Formenwelt zurückzrisst und sie mit neuem Inhalt zu erfüllen versuchte.

fra Giovanni Ungelico war über sechzig Jahre alt, als er die fresken in der Nicolauskapelle begann, und doch beweist er noch im fortgang seiner Arbeit

die größte Kähigkeit, sich weiter zu entwickeln. Man vergleiche nur die Diakonenweihe des Stephanus mit der des Caurentius in der unteren Bilderreihe (Ubb. 11). Wieviel geschlossener, wieviel richtiger in seinem Verhältnis zu den Figuren ist in der letteren der architektonische hintergrund aufgefaßt, augenscheinlich eine Erinnerung an Michelozzos Klosterbibliothek in San Marco, wieviel ungezwungener ist die Gruppierung, wieviel bewegter der Vorgang geschildert! Die Würdenträger der Kirche, die Priester und Diakonen, wie der Papst scheinbar ewiger Jugend sich erfreuend, bewegen sich frei und sicher in der fäulengetragenen Halle, eine festliche, bei aller idealen Auffassung doch fein und sicher charakterisierte Versammlung von lauter Beiligen. Die fromme Würde des liebevoll Kelch und Hostie darreichenden Papstes, in dem man deutlich die Zuge Nicolaus V. erkennt, die kindliche Demut des Caurentius, der in zitternd sehnsuchtsvoller Erwartung in die Kniee gesunken ist, verleihen dem Ukt eine tiefreligiöse Weihe, der überdies durch den ruhigen Ernst, der alle Teilnehmer beseelt, durch den großartigeinfachen Charakter der glänzenden Säulenhalle einen Zug von monumentaler Größe erhält. hat sich doch selbst ein Mann wie Melozzo da forli an fra Ungelico inspiriert, als er für Sixtus IV. das berühmte fresko malte, welches den Papst als Gründer der vaticanischen Bibliothek verherrlicht. Ueberdies ist die Consecration des h. Caurentius von allen fresken der Micolauskapelle am besten erhalten und am eigenhändigsten von fra Ungelico gemalt, der, wie wir wissen, zahlreiche Gehülfen im Datican beschäftigte. Die gelben und weißen Gewänder der Prälaten, die hellblaue Pianeta Sixtus II., die rosa, mit goldenen flammen verzierte Dalmatika des Caurentius haben noch alle einen hauch der zarten farbentone fra Ungelicos bewahrt, und seine seinen Dinselstriche erkennt man vor allem noch am Kopfe des gleichfalls heilig gesprochenen Dapstes.

Dagegen sind im folgenden Bilde gerade die Besichter der beiden haupt= personen vollständig zerstört. Die Scene wird verschieden erklärt; wahrscheinlich wollen die beiden Krieasknechte den Kirchenschatz rauben, den eben der Dapst dem neuen Diakonen zur Almosenverteilung übermittelt. Zeugen der Liebesthätigkeit des h. Caurentius find wir in der Chat im nächsten Bild an derselben Wand (Ubb. 12). Der Heilige schreitet eben aus der in kunstvoller Perspektive weit hinter ihm sich öffnenden Basilica heraus, an deren Pforte ihn Krüppel, Cahme und Blinde erwarten, ein Ulmosen erflehend, wie das noch heute an hohen feiertagen vor den Kirchen Roms geschieht. Als ein Bote Gottes, vom himmel herabgesandt, nicht als ein Mensch, wie die anderen, ist der Heilige hier gedacht, und die milde Schönheit seiner idealen Erscheinung wird durch den auffallend herben Realismus der Bettler aufs wirksamste gehoben. Aber wie feinsinnig ist auch hier alles Unschöne vermieden, 3. B. in dem Krüppel, den man nur von hinten sieht, mit wie liebevoller Sorgfalt sind die Köpfe der beiden Greise behandelt, wie treffend ist der blinde Mann neben der betenden Alten charakterisiert. Urmut und Elend, welche sich hier so gelassen und ruhig äußern — weiß doch ein jeder, daß er seine Gabe erhalten wird - werden sicherlich die Teilnahme des Beschauers erregen, aber rührt uns nicht vor allem die barmherzige Liebe, die all diesen Jammer zu trösten bereit ist?

Giebt sich Stephanus wenigstens die Mühe, vor dem Hohenpriester sein Ceben und seine Cehre zu verteidigen, so legt Caurentius vor dem Imperator dasselbe weltentrückte Wesen an den Tag, das Masolinos h. Catarina bei der vereitelten Rädertortur charakterisiert (Abb. 13). Die Marterwerkzeuge auf dem Boden vor ihm, auf welche ihn sein Richter hinweist, sieht er nicht einmal an, die kalten Blicke



14. Grabstein des Beato Angelico in S. Maria sopra Minerva (linkes Seitenschiff.)

ber neugierigen Menge prallen von ihm ab, ohne zu verletzen. Regungslos dasstehend in der ehrfurchtgebietenden geistlichen Amtstracht, den Blick über die Häupter der Menschen hinweg zum himmel gehoben, nimmt er demutsvoll sein Geschick aus einer höheren hand und scheint mit den leise geöffneten Lippen himmlischen Beistand für diese Stunde zu erslehen.

Das Martyrium selbst endlich ist völlig zerstört, aber bei einer Scene, welche ber Empfindung und dem Kunstvermögen fra Angelicos völlig zuwider sein mußte, ist der Verlust am wenigsten zu beklagen.

Als Ganzes betrachtet bleiben die fresken der Aicolauskapelle stets die wunderbarsten Cegendenschilderungen, die jemals einer Künstlerhand gelungen sind. Niemals wieder sind so heilige Gedanken in so reine formen gekleidet worden, niemals wieder ist der weltüberwindende Geist der Liebe, welcher die ersten Christen beseelte, so unmittelbar nachempfunden und so ergreisend zum Ausdruck gebracht worden als hier durch fra Angelico.

Uber noch ein anderes Moment verleiht diesen Fresken des frommen Dominikaners einen unbeschreiblichen Wert. Als einzig erhaltenes, einheitliches Monument aus den Tagen Nicolaus' V., erregen sie dadurch vor allem unser Interesse, daß sie auch das Charakteristische jener glänzenden Kulturepoche so deutlich widerspiegeln. Ein neues Rom wollte Nicolaus V. auf den Trümmern des alten gründen, riesenhafte Baupläne beschäftigten seine Phantasie. Was Wunder, daß auch fra Ungelico sich für das neue Evangelium begeisterte, daß er statt monotoner hügellandschaften wie bisher seine hintergründe mit Kirchen und Palästen, mit Säulenhallen und festungsanlagen füllte? Fast alle Baupläne des Papstes, welche sein Biograph so ausführlich beschreibt, die Wiederherstellung der Kirchen und Straßen, den Bau des Vaticans, die Besestigung der Stadt Rom, hat fra Ungelico in seinen fresken verherrlicht und dadurch sich selbst, dem Papste und seiner Zeit ein einzigartiges, wundersam erdachtes, unvergängliches Denkmal gesetzt.

In einer der halbdunklen Seitenkapellen im linken Querschiff der Dominifanerfirche von S. Maria sopra Minerva sieht man noch heute die Grabplatte des Malermönches von San Marco in eine der Wände eingelassen (Abb. 14). Der Beist der fresken der Nicolauskapelle beseelt auch dies Bildwerk, und wenn es in der nach unverbürater Tradition vom Dapste selbstverfaßten Grabschrift heißt, daß Fra Ungelico seinen Ruhm nicht darin suchte, von der Welt als zweiter Upelles gepriesen zu werden, sondern vielmehr in der Verteilung all seines Gewinnes an die Urmen Christi, so denken wir sofort an die Ulmosenspende der Heiligen Stephanus und Caurentius und begreifen, warum der fromme Mann diese Bilder mit seinem Herzblut malen mußte. Im faltenreichen Ordenskleid, das nur Gesicht und hände freiläßt, sehen wir den Coten vor uns, friedlich schlummernd, die Augen tief in die höhlen gefunken, die Wangen eingefallen, ein friedliches Kächeln auf den schmalen Lippen. So und nicht anders hat auch unsere Phantasie das äußere Bild diefes merkwürdigen Mannes gestaltet, der vielleicht mehr als alle anderen Künstler der Renaissance in seinen Bildern sich selbst malte und in welchem Sein und handeln, Kunst und Charakter eins geworden sind. Mag der Meister in seiner formensprache noch gang in der Tradition befangen sein; als eine der ersten großen, scharf gezeichneten Derfönlichkeiten hat er schon die Schwelle der neuen Zeit überschritten, deren eigentumlicher Charafter in Leben und Politik, in Kunst und Wissenschaft durch einzelne machtvoll sich bethätigende Individualitäten allein bestimmt worden ist.



15. Wappen Pius' II. Werkstätte des Paolo Romano. Cortile del Maresciallo. Datican.

# Zweites Kapitel.

## II. Pius II. (1458-1464) und Paul II. (1464-1471.)

Despasiano da Bisticci hat in seinen Cebensbeschreibungen berühmter Männer bem Nachfolger Nicolaus' V., Caligt III. (1455—1458), eine fehr harte Leußerung über die Verschleuderung der Kirchengüter zu weltlichen Zwecken in den Mund gelegt, die, mag sie nun wahr sein oder nicht, doch die Stellung charakterisiert, welche der neue Papst aus dem spanischen Geschlechte der Borgia während seiner kurzen Regierung den Künstlern und Gelehrten gegenüber einnahm. Die mit allen verfügbaren Mitteln angestrebte Bekämpfung der Türkengefahr, die verhängnisvolle Begünstigung seiner unwürdigen Nepoten füllten die dreijährige Regierungszeit des greisen, immer franklichen Papstes aus, den die Dichter vergebens beschworen, den begonnenen Neubau von St. Deter fortzuseten. Aber wie der kunstfeindliche Adrian VI. vierundsechzig Jahre später nicht verhindern konnte, daß die Renaissance ihren Weg verfolgte und jenem erhabenen Abschluß entgegenstrebte, die sie im Kuppelbau von St. Deter gefunden hat, so hat auch Calixt III. den Zeitgeist nicht zu bannen vermocht. Schon Dius II., obwohl vorwiegend von litterarischen Interessen erfüllt und durch die Gründung einer ganzen Stadt, seines heimatlichen Dienza, der Sorge für die Denkmäler Roms entfremdet, griff auf die Traditionen Nicolaus' V. zuruck, ohne sich indeffen an die Wiederaufnahme auch nur eines seiner gewaltigen Baupläne zu wagen. Mehr wie für Architektur und Malerei hat diefer Papst in seiner haupt stadt für die Plastik gethan, aber ein ungnädiges Geschick hat diese Werke fast alle der Vernichtung preisgegeben, oder in der Nacht der vaticanischen Grotten begraben.

hart am Ponte Molle, weit hinaus vor der Porta del Popolo, steht eine kleine, dem heiligen Undreas geweihte Kapelle. Ein enger, mauerumgürteter, halb verfallener friedhof lehnt sich an den Bau, und hier erhebt sich, von Cypressen umragt,

auf gewaltigem Unterbau ein weißes Marmorbild (Ubb. 16). Campagna-Stimmung herrscht da draußen, die der mäßig belebte Verkehr von Wagen und fußgängern auf der weltberühmten Brücke nicht zu stören vermag. Etwas abseits vom Wege entdeckt man im hohen Grase die Trümmer eines Barockpalastes. Ein kolossales Papstwappen, Engelsköpfe und Löwenmasken, Blumenornamente und Rankenwerk,

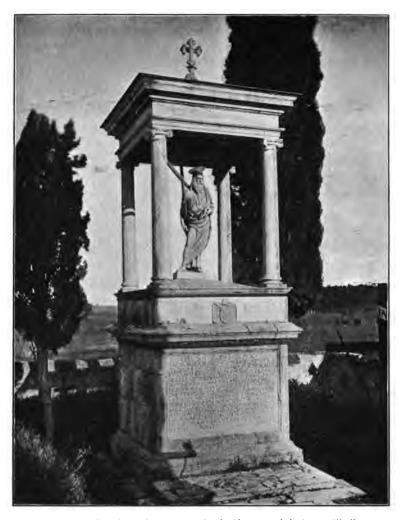

16. Statue des h. Undreas von Paolo Romano bei Ponte Molle.

alles in mächtige Travertinblöcke gehauen, liegen hier bunt durcheinander. Im Schilf, am träge dahinschleichenden Tiber grasen die Pferde, am anderen User ragt ein einsames Kastell empor, schneebedeckte Berge leuchten aus nebliger ferne herüber, und wendet man den Blick, so sieht man den Petersdom hoch über die Türme und Kuppeln der Stadt sich erheben, von himmelslicht und blauer Luft umflossen. Un dieser Stätte vollzog sich in der stillen Woche des Jahres 1462 eins der selfsamsten Schauspiele, das den mit dem Ungewöhnlichen längst vertrauten Römern

jemals geboten worden ist. Un der Spitze des Kardinalkollegiums, von Tausenden von weißgekleideten, palmentragenden Priestern und Prälaten umringt, empfing hier Pius II. das Haupt des Apostels Andreas. Der flüchtige fürst von Morea, von den Türken entthront, hatte dies Kleinod mit nach Italien geführt, es dem Papste zu dieten, in dessen lebhafter Phantasie das Haupt zum Heiligen selber wurde, der als flüchtling nach Rom gekommen war, dei seinem Bruder, dem Apostelfürsten, Schutz zu suchen. "So kommst du endlich, heiligstes Apostelhaupt," so begann der Papst seine Rede, "von Türkenwut vertrieben dei deinem Bruder als Verbannter Schutz zu suchen? Dies ist das ewige Rom, das du dort siehst, dem kostbaren Blute deines Bruders geweiht. Dies Volk, das sich rings um dich geschart hat, hat dein heiliger Bruder Christo wiedergewonnen." Bessarion, der ehrwürdige Grieche mit dem langen Bart, überreichte weinend, als Vertreter seiner unterjochten Heimat, den Reliquenschrein, dem Papste, der sich, von tiesster Kührung überwältigt, auf die Kniee warf, das Haupt begrüßte und es dann von hoher Tribüne vor allem Volk emporhob, welches tausensstimmig "Misericordia" ries.

Dreißigtausend Kerzen flammten in den festlich geschmückten Straßen Roms, als man am folgenden Tage den neuen Protektor der Stadt von S. Maria del Popolo nach St. Peter geleitete, wo Pius II. die Reliquien beider Upostel brüderlich in der Confession vereinigte und später das glänzende Tabernakel errichten ließ, welches heute zerstückelt in den vaticanischen Grotten begraben liegt.

Dort aber, wo der Papst zuerst die Reliquie verehrt, wo er sie zuerst in begeisterter Rede dem Volke gezeigt hatte, wurde eine Kapelle erbaut, und hier stellte Daolo di Mariano, der erste und einzige bedeutendere Bildhauer, den Rom im Quattrocento hervorgebracht hat, ein Jahr später die überlebensgroße Statue des h. Undreas auf. Der riefige Unterbau wurde verändert, das fäulengetragene Schutzdach ist neueren Datums, aber die Statue selbst erfreut sich bester Erhaltung und ist das bedeutendste von den noch bestehenden Werken des im Volksmunde Paolo Romano genannten Meisters. Dieser würdige Greis mit lang herabwallendem Bart und haar, ein Buch in der Linken, das Kreuz in der Rechten, vornehm wie ein römischer Senator, in den eng anliegenden, fein gefalteten Mantel gehüllt, spricht uns weit mehr an, als die derb realistische Paulusstatue desselben Meisters, welche ursprünglich vielleicht die Loggia der Segenspendung geschmückt hat und erst von Clemens VII. rechts am Eingang der Engelsbrücke aufgestellt wurde, wo man fie noch heute sieht. Die beiden Statuen der Upostelfürsten in der Sakristei von St. Peter waren für den Treppenaufgang der Basilica bestimmt. Sie wurden gleichfalls auf Bestellung Dius' II., deffen Wappen die Dostamente zieren, in der Werkstätte des Paolo Romano in den Jahren 1461—62 ausgeführt.

feiner ist die Arbeit, liebenswürdiger sind die Putten an dem Piuswappen, welches ein Gehülfe des Paolo Romano im Jahre 1460 für eins der Thore im Cortile del Maresciallo arbeitete, und für welches er zehn Dukaten erhielt (Ubb. 15). Wenige Jahre später entstand jenes berühmte Cympanonrelief über dem Eingange von San Giacomo degli Spagnuoli auf der Piazza Navona, wo Paolo Romano seine Kunst im Wettstreit mit Mino da fiesole zeigt. Hier hat nämlich jeder der Künstler einen der zwei wappentragenden Engel gemeißelt und in großen Buchstaben mit seinem

Namen bezeichnet. Der des Römers ist plump in der Bewegung, treuherzig im Ausdruck, mühsam in den engen Rahmen eingezwängt; der des florentiners bewegt sich mit Anmut und Grazie so frei und schwebend auf der anderen Seite, daß man meint, er sei nur eben ganz zufällig dort hineingeslattert. Mino da fiesole ist mit Paolo Romano auch an der Benediktionskanzel Pius' II. thätig gewesen, und neben ihm erscheint in den Rechnungen Isaia von Pisa, dessen noch in Rom erhaltene Werke, das Grabmal Eugens IV. in S. Salvatore in Cauro, der Sarkophag der h. Monica in Sant' Ugostino und fragmente vom Andreastabernakel in den vaticanischen Grotten, in seltsamem Misverhältnis zu den überschwenglichen Ruhmeserhebungen stehen, die dem Künstler von zeitgenössischen Dichtern zu teil geworden sind. Paolo Romano und Isaia da Pisa wurden jedenfalls in ihrem Ruhme sehr bald von Mino da fiesole überstrahlt, der allerdings noch vor dem Code Pius' II. Rom verlassen hat und erst am Ende der Regierung Pauls II. in die ewige Stadt zurückgekehrt ist.

Ein charaktervolles Marmorbild Pius' II., wie es scheint aus der Werkstätte des Paolo Romano, sieht man heute im Uppartamento Borgia aufgestellt. Aber der Papst, unter dessen Regierung sich zuerst in Rom eine Cokalschule der Plastik entwickelte, hat der Malerei überhaupt keine größeren Aufgaben gestellt und sich in der Architektur auf die Wiederherstellung der Mauern, Brücken und Kirchen beschränkt. Auch darin ganz das Gegenbild Nicolaus' V., der für die erhabene Trümmerwelt Roms so wenig Verständnis gezeigt hatte, liebte er es, in der Villa hadrians schwermütigen Betrachtungen über die Vergänglichkeit der irdischen Dinge nachzuhängen; nicht ein neu zu gründendes Rom, wohl aber die versunkene Pracht des alten beschäftigte seine Phantasie, und in Poesie und Prosa hat uns der geistvollste Papst der Renaissance formvollendete Ergüsse, stimmungsvolle Naturschilderungen hinterlassen, in denen sich seit Petrarca zum ersten Male wieder ein innerliches Verhältnis zu den Ruinen Roms und ihrer stillen, träumenden Campagna ossenbart.



17. Palazzetto di Venezia. Wappen Pauls II.

Kein Papst der Renaissance ist ein so leidenschaftlicher Sammler gewesen wie Paul II. Schon als Kardinal befaß er unschätzbare Untiken, Bronzen, Münzen, geschnittene Steine, flandrische Ceppiche und die herrlichsten Erzeugnisse des Orients. Uls Papst lag ihm nichts mehr am Herzen, als seine Schätze zu vermehren. Wir besitzen noch ein Verzeichnis der Herrlichkeiten, die dieser Mann im Palast von San Marco aufgehäuft hat, in dessen heroischer Erscheinung sich die Pracht des venezianischen Nobile mit der Würde des römischen Dontifer verband. für die Monumente Roms aber ift der Name Pauls II. verhältnismäßig von geringer Bedeutung. Als er noch Erzbischof von St. Deter war, hatte er dem Apostelfürsten einen Altar geweiht, dessen vornehmster Schmuck — ein Kreuzigungsrelief aus der Werkstätte Minos — im Kirchlein von Santa Balbina bei den Caracalla-Thermen erhalten ist (Abb. 18). Als Papst nahm er die gewaltigen Bauplane Nicolaus V. wieder auf und begann, den Bau der Tribuna von St. Deter fortzusetzen. Auch den Ausbau des Palastes Micolaus V. hat er fortgesetzt, wie noch erhaltene Wappenschilder bezeugen, und im Cortile del Maresciallo haben sich einige Urcadenbögen Pauls II. erhalten.

Im Jahre 1455 begann der Kardinal von San Marco den Bau des ungeheuren Palastes, der noch heute als Palazzo Denezia die Abstammung seines Gründers verrät (Abb. 19). Die erhaltenen Baurechnungen von Kirche und Palast umfassen die Jahre 1465—1472, aber bis auf diesen Tag ist die Papstburg Pauls II., zu welcher das Collosseum seine Travertinquadern lieserte, unvollendet geblieben. Wer den Plan des Ganzen entwarf, wissen wir nicht; die Aussührung desselben lag seit 1468 erst in den händen des Giacomo da Pietrasanta, dann des Meo del Caprina. Aus dem Palast, dem Palazzetto und der dreischissigen Basilica, welche älter ist als beide, setz sich die Residenz des Barbo-Papstes zusammen. Der düstere, zinnengekrönte Bau mit seinen langgestreckten fassaden nach Piazza und Corso, mit seinen weitläusigen Hosanlagen und Säulengängen, mit seinen marmorumrahmten Fenstern und reichverzierten Portalen ist wohl der einzige Palast des Quattrocento, welcher sich neben dem Prunk der Barockpaläste Roms behauptet. Er hat auch im Innern seinen ursprünglichen Charakter noch ziemlich treu be-

wahrt. Hier sieht man hohe, weite Räume mit Kassettendecken, Kamine und Thüren mit den herrlichsten Sculpturen verziert und an den Holzwänden sind unter zahlreichen dekorativen Malereien auch die Thaten des Herkules von einem Nachfolger der Pollajuolo dargestellt. Hier hat sich auch noch eine überlebensgroße



18. Kreuzigungsrelief aus der Werkstatt Minos in S. Balbina.

Büste Pauls II. erhalten, eine Arbeit des Mino da Fiesole, der mit Pietro Barboschon Beziehungen gehabt hatte, als dieser noch Kardinal war.

Der Palazzo Venezia ist das einzige Denkmal des glänzenden Barbo-Papstes in Rom. Sein Riesengrab, das ihm der Nesse, Marco Barbo, in St. Peter errichten ließ, wird heute nicht mehr von der Sonne beschienen. Vasari hat dies bilderreiche Denkmal als das herrlichste Monument gepriesen, das jemals einem Nachfolger Petri errichtet worden ist. Mino da fiesole und Giovanni Dalmata teilten sich in die Arbeit, die sie sosort nach dem Tode des Papstes in Angriss nahmen

und schon wenige Jahre später vollendeten. Die Geschichte des Riesengrabes ist dunkel, traurig und wechselvoll. Zweimal zusammengesetzt und wieder auseinandergenommen, hat es endlich, zerstückelt, beschädigt und nicht mehr vollständig, in den vaticanischen Grotten mit so viel anderen Monumenten derselben Spoche eine Zusluchtsstätte gefunden. Aber wenigstens in einem Stich ist uns noch der Riesenausbau erhalten: auf breitem, hohem Sockel, den statt der herkömmlichen Inschrift herrliche Reliesbilder zierten, erhob sich in einer Nische der kolossale Sarkophag, an dessen Seiten mächtige Säulen und statuengeschmückte Pilaster prangten (Abb. 20). Giovanni Dalmata hatte hier über dem Toten die Auferstehung Christi gemeiselt, und hoch darüber in der Lünette erblickte man von Minos kunstgeübter Hand die sigurenreiche Darstellung des jüngsten Gerichtes. In ähnlicher Weise haben sich die Künstler in die Arbeit des Sockelschmuckes geteilt: Mino schuf die Liebe,



19. Palazzo di Denezia.

den Glauben und den Sündenfall, Dalmata die Geburt Evas und die berühmte Hoffnung, die er allein von allen seinen Werken mit dem eigenen Namen bezeichnet hat. Die Allegorie der Liebe am Paulsgrabe hat man von jeher mit Recht als eine der herrlichsten Frauengestalten Minos bewundert, denn den Marientypus seiner besten Zeit begrüßen wir in dieser edlen, mit architektonischer Strenge ausgesaßten Allegorie, die, wie so häusig die Künste und Tugenden im Quattrocento, auf einem Thronsessel unter zierlichem Baldachin erscheint (Albb. 21). Weniger ersreulich ist das jüngste Gericht, die größte Relieskomposition des Künstlers überhaupt, aber zum Teil von Schülerhänden ausgesührt. Hier sind auf dem beschränkten Plane der Lünette die herkömmlichen Elemente mit großem Geschick verarbeitet. In der Mitte thront der richtende Christus, von einem Kranz von Heiligen umgeben, unter ihm die Posaunenengel und Michael mit der Seelenwage, rechts die Verdammten, welche schreckliche Teufel in den Höllenpsuhl hinabstoßen, links die Gegnadigten Seelen, unter denen in vorderster Reihe Paul II. selbst kniet im päpstlichen Ornat, die Tiara auf dem Haupte.



20. Das Grabmal Pauls II. von Mino und Dalmata.

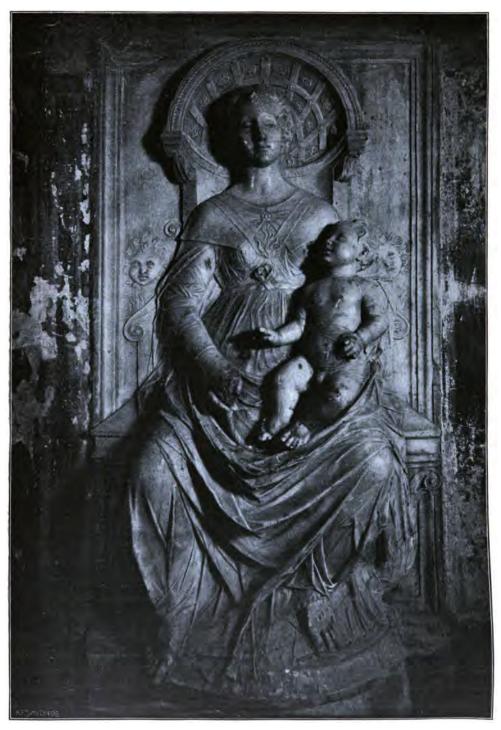

21. Relief der Caritas von Grabmal Pauls II. von Mino da fiesole.

Aber ach, die Schönheit und Kunst all dieser Skulpturen ist noch immer dem Studium und dem Genusse entzogen, so lange sie die Nacht der Grotten deckt, und selbst die, welchen es vergönnt war, einmal in die Papst-Katakombe hinabzusteigen, werden meist nicht viel mehr ans Tageslicht zurückbringen als den Begriff einer seltssamen Vision, aus deren nebelhaften Umrissen sich nur hier und da einige greifbare Bilder herausheben.



22. Cabernafel von Mino und Dalmata in San Marco.

Eine ähnliche Arbeitsteilung zwischen Mino und Dalmata wie beim Paulsgrabe hat auch bei den Skulpturen des Tabernakels von San Marco stattgefunden, das ziemlich gleichzeitig im Beginn der siedziger Jahre im Austrag des Kardinals Marco Barbo entstanden sein muß (Abb. 22). Zerstückelt wie die meisten Werke Minos, ist das Tabernakel heute in eine Wand der düsteren Sakristei eingemauert, aber es kann kein Zweisel herrschen, daß alle Skulpturen einst wie heute ein Ganzes gebildet haben. Die eigenartigen Scenen, Jakob, der seinem blinden Vater das Wildbret bringt, Melchisedek, welcher dem knieenden Abraham Brot und

Wein überreicht, sind in typologischer Beziehung auf das Sakrament gewählt, welches einst in dem von Engeln behüteten Schrein in der Mitte bewahrt wurde. Dalmata meißelte Jsak und Jakob, Mino Melchisedek und Abraham; Dalmata hat serner die charaktervollen Halbsiguren der Engel gearbeitet, während auf Mino Gott-Vater und die anbetenden Engel am Tabernakel fallen. Da das Pauls-Monument begraben und unzugänglich ist, so eignet sich der Barbo-Altar von San Marco am besten, die Stileigentümlichkeiten der beiden Bildhauer kennen zu lernen, denen am Ausgange des Quattrocento von Päpsten und Kardinälen so bebeutungsvolle Aufträge zu teil geworden sind. Sie lassen sich ja allerdings mit

geringer Mühe bestimmen und scheiden. Bei Mino eine niemals sich verleugnende Manier: der flache Reliefstil, die spitzwinkelige fältung der zierlich zusammengelegten Gewänder, die großen, meist flüchtig gearbeiteten hände, die platt an die Stirn gedrückten Haare und endlich das regelmäßig schräg zur Seite geschobene Spielbein — welch eine fülle charakteristischer Momente! Bei Dalmata dagegen eine viel größere Kühn= heit in der Behandlung des Marmors, viel forgfältigere Ausführung des Details, viel individuellere Durchbildung der einzelnen Typen und viel mehr Realismus in der Behandlung der bauschigen Bewänder. Zu Unfang der Regierungszeit Dauls II. war Mino da fiesole zum erstenmal nach Rom gekommen. Wilhelm von Estouteville, der reiche französische



23. Madonna von Mino da fiesole in S. Maria Maggiore.

Prälat, stiftete in den Jahren 1463—64 ein prächtiges Ciborium über dem Hochaltar von Santa Maria Maggiore, dessen Trümmer heute im Chor und in der Sakristei der Basilika eingemauert sind. Die ganze Arbeit wurde in der Werkstätte des slorentiner Bildhauers ausgeführt, der damals noch weniger Gehilsen beschäftigt hat als in späteren Jahren. Aus der fülle der Skulpturen sind nur die Medaillons der Kirchenväter, einige Heilige und die wappentragenden Putten als Schülerarbeit auszuscheiden, während das liebliche Madonnenbild (Abb. 23) mit der Bezeichnung "opus Mini" und die vier Reliefs in der Chorwand sich ganz als eigene Schöpfung Minos zu erkennen geben. Im Marienbilde sind die sein zusammengelegten, straff angezogenen Falten von Mantel und Kopftuch, die großen, ausdruckslosen Hände mit den gespreizten Fingern ebenso charakteristisch für die Mutter, wie die spärliche Haarbildung, die hohe Stirn, die steisen Arme und Beine sür das Kind. Und doch hat Mino in früheren wie in späteren Jahren ein anderes Madonnenbild verherrlicht, in welchem er mehr die Würde der himmelskönigin, als die Liebe der Mutter betont. Wenn hier auch der Typus leise variiert, und Maria statt des

leichten Schleiers ein schweres, faltenreiches Kopftuch trägt, so dürfen wir annehmen, daß dem Künstler eines der uralten heiligen Marienbilder als Muster vorgelegen hat, die in Santa Maria Maggiore bewahrt werden.

Die vier erzählenden Reliesdarstellungen im Chor, welche einst unter der Kuppel des Ciboriums prangten, sinden in der Kunst des Meisters von Siesole nicht wieder ihresgleichen. Hier sieht man in reinstem Reliesstil die himmelsahrt Mariae, die Unbetung der Könige und das berühmte Schneewunder dargestellt, und nur in der Geburt des Kindes hat die Notwendigkeit, auf derselben Platte auch die Verkündigung an die hirten anzubringen, das Eindringen malerischer Ele-



24. Das Schneemunder von Mino da fiesole in S. Maria Maggiore.

mente veranlaßt. Im Jahre 352, so erzählt die Cegende, beschloß der fromme Patrizier Johannes, dem seine Gattin keine Kinder geboren hatte, sein Vermögen der Madonna zur Gründung einer Kirche zu opsern. Er siehte um ein Zeichen, wo der Tempel zu bauen sei, und siehe da, in der Nacht besahl ihm Maria in himmlischer Vision, dort den Grundstein der Kirche zu legen, wo er am Morgen früschen Schnee erblicken würde. Es war in der Nacht des 4. August, und in der Frühe ging die Kunde durch die Stadt, daß es auf dem Esquilin geschneit habe. Dorthin begab sich nun Papst Ciberius, der denselben Traum gehabt hatte, wie Johannes, in seierlicher Prozession und legte den Grundriß der Basilica, die noch den Namen S. Maria della neve führt.

Den ungewöhnlichen Stoff hat Mino mit größtem Geschick behandelt (Ubb. 24).

Ein kleiner Windgott bläft in der Mitte des Reliefs von oben den Schnee herab; Christus und Maria erscheinen in den Wolken; unten zeichnet der Papst in vollem Ornat, von seinen Kardinälen umgeben, bedächtig den Grundriß in den Schnee, während ihm gegenüber die prächtigen Porträtgestalten des Patriziers und seiner Freunde das Wunder mit lauten Aeußerungen der Freude und des Dankes bezrüßen. Die von antiken Vorbildern beeinflußte Anbetung der Könige ist etwas steif in der Anordnung, aber die munteren Knappen, welche so seierlich die riesigen Rosse ihrer Herren am Zügel führen und alle ihre Ausmerksamkeit dem neugeborenen Kinde schenken, sind von erfrischender Naivität. In der Geburt des



25. Die Geburt Christi von Mino da fiesole in S. Maria Maggiore.

Kindes begegnen uns zum ersten Male die fröhlichen Engel Minos, welche so erwartungsvoll und andächtig in gedrängten Scharen vor der hütte von Bethlehem stehen, wie Kinder vor der angelehnten Thür des Weihnachtszimmers, durch deren Spalten schon das Licht des Christbaums strahlt (Abb. 25). Nur mit Mühe bemeistern sie ihr jubelndes Entzücken, den frieden der heiligen Drei da drinnen nicht zu stören; aber in der himmelsahrt Mariae erträgt ihr Temperament keine Fesseln mehr. Mino hat niemals wieder so poetische Wesen geschaffen, wie diese Engel mit den krausen Locken, den slatternden Bändern und Kleidern, den zierlichen flügeln und der plastisch so wundervoll entwickelten fähigkeit, sich frei wie die Dögel durch die Luft zu schwingen. Jubelnd sind sie herausgestattert, mit wahrer Indrunst haben sie den Strahlennimdus der Madonna ersast, nun geht es in stürmischer Eile mit der kostbaren Last zum himmel empor (Abd. 26). Maria aber läst das Wunder ruhig betend mit freudiger Genugthuung über sich ergehen,

und Chomas links mit ihrem Gürtel und der alte Estouteville zur Rechten schauen der Vision mit lächelnder Glückseligkeit und demütiger Andacht zu.

Unter der Regierung Pauls II. scheint sich zuerst in Rom neben der traditionellen florentiner Bildhauerschule eine lombardische aufgethan und mit Nachdruck behauptet zu haben. Mit dem Namen des Andrea Bregno verbreitet sich die Blüte der lombardischen Skulptur in Rom, die sich fast fünfzig Jahre lang auf der gleichen höhe erhielt und die Kirchen der ewigen Stadt mit Altären, Cabernakeln und Grabdenkmälern gefüllt hat. Meister Andrea wurde im Jahre



26. Die Himmelfahrt Mariae von Mino da Liefole in S. Maria Maggiore. (Links St. Chomas mit dem Gürtel, rechts der Stifter Kardinal Chouteville.)

1421 in Osteno am Euganer See geboren und starb fünfundachzigjährig in Rom im Jahre 1506. Wahrscheinlich hat er sich durch das edle, sorgfältig durchgeführte Grabrelief des deutschen Kardinals Nicola von Cusa († 1464) in S. Pietro in Dincoli zuerst den Prälaten Roms für derartige Aufträge empfohlen. hier thront der Apostelsfürst in der Mitte, Buch und Schlüssel auf das rechte Knie gestützt, während er mit der Linken seine Ketten in die hände eines wunderschönen Engels gleiten läßt, welcher demütig vor ihm aufs Knie gesunken ist. Gegenüber kniet entblößten hauptes der würdige Kardinal, dessen prächtiger Charakterkopf die Bedeutung Bregnos als Porträtist bezeugt. Zeitlich und stillstisch steht dem Cusa-Relief das monumentale Cebretto-Denkmal in S. Maria in Araceli am nächsten, welches gleichfalls in den ersten Regierungsjahren Pauls II. (1465) entstanden ist (Abb. 27). Es ist ein Nischengrab auf hohem Sockel mit reichem Skulpturenschmuck, dessen

architektonischer Ausbau noch zweimal in der Werkstätte Bregnos kopiert worden ist im Grabmal Alanus († 1474) in S. Prassede und im Grabmal Savelli († 1498) in S. Maria in Araceli. Jugendliche frische und Originalität zeichnen die Skulpturen des Cebretto-Denkmals vor den meisten Arbeiten Bregnos aus, die sich noch in Rom erhalten haben. Die Grabstatue ist schlicht und würdig, die Apostelsürsten



27. Grabmal Lebretto von Undrea Bregno in S. Maria in Uraceli.

in den Aischen darüber sind die Urtypen vieler späterer Petrus- und Paulusstatuen; vor allem aber verdienen die Hochreliefs Bewunderung, welche unten die Pfeiler der Grabnische schmücken. Der h. Michael ist ein wahres Wunder kunstreicher Marmorbearbeitung und mit unendlichem Geschick in die schmale Aische hineinkomponiert (Abb. 28). Mit einem fleiß, wie ihn nur der Anfänger zeigt, ist auch die Ornamentik an Schild und Rüstung des heldenhaften Heiligen in den alabasterweißen Marmor eingegraben. Schon steht St. Michael mit beiden füßen auf dem teuflischen Widersacher, welcher eben mit grausamer Kralle die Wagschale herunter-

Steinmann, Rom in der Renaiffance.

zieht, in welcher eine arme kleine Seele zitternd für ihre Seligkeit bangt. Aber schützend hat der Heilige den Schild über sie gebreitet, die schwertbewaffnete Rechte hat er zum Todesstoß erhoben, und um die leichtgeöffneten Lippen spielt ein sieghaftes Lächeln. Auf St. Franciskus gegenüber ist nicht dieselbe Sorgfalt in der Aussührung des Details verwandt; was gabe es auch Künstlerisches an der groben







29. Cabernakel von Andrea Bregno in S. Maria del Popolo (Sakriskei).

Mönchskutte des h. franz zu gestalten? Aber wir bewundern nicht nur die anatomische Gewissenhaftigkeit, mit welcher die stigmatisierten hände und füße des heiligen von Ussis behandelt sind; das verzehrende keuer der Liebe zu Gott und den Menschen, welches den Sohn des Pietro Bernardoni über alle heiligen des Mittelalters erhebt, hat Undrea Bregno als das charakteristische Moment seinem Marmor aufgeprägt und in der Bildung des schmerzbewegten Mundes, der sehnssuchtsvoll und betend erhobenen Augen aufs tresslichste zum Ausdruck gebracht. Unter den Nachfolgern Pauls II. hat sich die Werkstätte Bregnos mehr und

mehr erweitert, aber es gingen aus ihr nur noch wenige Bildhauerarbeiten hervor, die sich dem Cusa-Relief und dem Cebretto-Grabe an die Seite stellen lassen.

Die urkundlich beglaubigten Werke des erst in neuerer Zeit wieder zu wohlverdientem Auhme gelangten Meisters sind drei herrliche Marmoraltäre in Rom, Siena und Diterbo, deren schöne Verhältnisse schon die Zeitgenossen entzückt



30. Grabmal des Kardinals Savelli von Andrea Bregno in S. Maria in Araceli.

haben müssen, wenn Raffaels Vater, Giovanni Santi, in seiner Reimchronik den Meister Undrea in Rom als den großen Ersinder aller Schönheit preist. Der Altar in S. Maria del Popolo, eine Stiftung des Rodrigo Borgia, entstand im Jahre 1473, wie uns sein Schöpfer selbst erzählt in einer höchst originellen Inschrift, in welcher er den Cod eines kaum achtjährigen Söhnleins beklagt, der durch die Unachtsamkeit seiner Wärter herbeigeführt wurde (Abb. 29).

Keines unter allen Werken des in rastloser Chätigkeit alt gewordenen Künstelers ist so charakteristisch für seine wenig entwickelungsfähige, aber tüchtig geschulte

hand wie das Monument des schickfalsreichen Kardinals aus dem altberühmten Geschlechte der Savelli (Ubb. 30). Der architektonische Ausbau ist einfach den Grabmälern Cebretto in Araceli und Alanus in S. Prassede nachgebildet, Petrus und Paulus sind mit ganz geringen Abweichungen von dem wenig früher vollendeten Altar in Viterbo kopiert, den mächtigen Sarkophag zieren dieselben



31. Grabmal des Undrea Bregno in S. Maria sopra Minerva.

reizenden Putten mit schwebenden fruchtkränzen wie am Riario Grab in den Apostoli; die Beiligen in den Nischen, Johannes der Täuser und Johannes der Evangelist, sinden ihre Brüder an den Altären der ersten Seitenkapelle links in S. Maria del Popolo. Das Madonnenrelief endlich oben in der Künette mit den anbetenden Engeln ist unzählige Male an allen lombardischen Grabmälern in Rom wiederholt und jedenfalls nicht mehr von Andrea Bregno selbst ausgeführt, dessen Srabmal in S. Maria sopra Minerva erhalten ist (Abb. 31), wo ja auch fra Angelico ruht.



32. Wappen Sigtus IV. von Mino da fiesole (Werkstatt) in der Sigtinischen Kapelle.

## Drittes Kapitel.

## Sixtus IV. (1471—1484.)

Das große freskogemälde des Melozzo da forli, weiches einst den ersten Saal der alten Bibliothek Sixtus' IV. schmückte und heute, auf Ceinwand übertragen, in der vaticanischen Dinakothek bewahrt wird, eröffnet die Reihe der klassischen Papstporträts, welche mit der Persönlichkeit des Dargestellten zugleich den Charakter einer aanzen Zeitepoche bestimmen. Kriegsmänner in Priesterkleidern, die der veredelnde Hauch geistiger Kultur nur flüchtig berührt zu haben scheint, Gestalten aus Erz, in schickfalsvoller Cebensschule geprüft und bewährt, das sind die Charakterfiguren des Quattrocento, welche Melozzos herber Realismus erfaßt und gezeichnet hat. In ernstes Nachdenken verloren, das ihn völlig seiner Umgebung entrückt, unübertrefflich in dem schlichten Ausdruck harmonischen Gleichgewichtes seines Wollens und seiner Kraft erscheint bagegen Julius II. in Raffaels Porträt im Palazzo Pitti, das wahrscheinlich ursprünglich die Rovere-Kirche, S. Maria del Dopolo, in Rom geschmückt hat. Derzehrende Ceidenschaften, eine fülle harter und glücklicher Cebenserfahrungen, das hohe Alter endlich und alle die Sorgen eines geistlichen und weltlichen fürsten haben die Willensstärke des gewaltigen Papstes wohl gebeugt, aber nicht gebrochen. Ernst und ehrfurchtgebietend, aber auch so schön und liebenswürdig, wie nur der Pinsel Raffaels diese reiche Natur wiederzugeben vermochte, begegnet uns der sinnende Greis, und wir meinen in seinen lebendigen Zugen das klare Bewußtsein zu lesen, den Geist der Zeit nicht nur beherrscht, sondern ihn auch der eigenen Kraft und Größe entsprechend entwickelt und bestimmt zu haben. Nicht minder bezeichnend für den eigenen Charafter und für den seiner Umgebung ist Leos X. Porträt von derselben Künstlerhand, das ebenfalls einen der Säle des

Palazzo Pitti ziert. Zwei Kardinäle erscheinen als Trabanten dieses Papstgestirns, das den beglückten Römern die Wiederkehr eines goldenen Zeitalters zu versprechen schien. Statt des schlichten, leinenen hauskleides seiner Vorgänger trägt der vornehme Medici ein schweres Utlasgewand unter dem purpurnen Schultermantel, aber nicht ein einziger Ring schmückt die vornehmen, wohlgepstegten hände, mit denen er die Lupe hält. Vor ihm auf dem Tische liegt schon der ausgeschlagene Coder



33. Sixtus IV. und seine Nepoten von Meloggo da forli in der Vaticanischen Dinakothek.

mit den köftlichen Miniaturen bereit, aber noch ist die Aufmerksamkeit des Papstes auf andere Dinge gerichtet, und sein scharses Auge blickt gespannt zur Seite. Der Ausdruck des vollen Gesichtes ist klug und energisch, aber nicht ohne einen Zug von härte und Genußsucht in den kleinen, kalten Augen und um den sinnlich gesormten Mund. Wir lesen den unzuverlässigen politischen Charakter des Papstes in diesen Zügen, wir lernen den sein gebildeten, aber herzenskalten Medicäer kennen, und wir begreisen, daß an seinem Hose die Narren in ebenso hohem Ansehen standen, als Künstler und Gelehrte, und daß man hier den Genius eines Rassael zur Bemalung von Coulissen herabwürdigen konnte.

In seinen beiden berühmten Bildnissen Pauls III. im Museum von Neapel hat Cizian sich schon äußerlich an Raffaels klassische Papstporträts angeschlossen, die auch im folgenden Jahrhundert noch für einen Maratta, ja selbst für einen Velasquez das einzig nachahmungswürdige Ideal geblieben sind. Julius II. gab das Vorbild für das erste Porträt des ebenfalls weißbärtigen, aber barhäuptig dargestellten Papstes aus dem Geschlecht der Farnese, der die Rechte in den



34. Der gen himmel fahrende Christus von Melozzo da forli. Heute im Quirinal.

Schoß gelegt hat und den lauernden Blick des etwas müden Auges geradeaus auf den Beschauer richtet. Leo X. bestimmte wenigstens im allgemeinen die Komposition des späteren Bildes, wo auch Paul III. am Tische sitzend in Begleitung zweier Nepoten erscheint. Aber wie aufrecht und kraftbewußt ist noch die Haltung des greisen Julius in seinem mächtigen, mit den Eicheln der Rovere geschmückten Lehnssesse, wie gebückt und hinfällig dagegen erscheint Paul III. schon in dem älteren Porträt, wie mumienhaft-abstoßend in dem zweiten, das wenige Jahre später entstanden ist!

Gewiß, aus dem Charakter und der Persönlichkeit der Künstler selbst erklärt sich zum Teil der Grundunterschied dieser Porträts. War doch Raffael noch nicht

breißig Jahre alt, als er Julius II. malte, während Tizian selbst schon ein Greis war, als ihm die Porträts des farnese-Papstes noch so meisterhaft gelangen. Aber auch die Zeit, die Menschen waren andere geworden, und die Natur selbst war ermüdet, nachdem sie so viele Kraftgestalten auf einmal gesormt. Ja, das starke Geschlecht der Renaissance war langsam gestorben. Hatte doch selbst ein so seiner Genußmensch, wie Leo X., noch den Mut gehabt, das zu scheinen, was er war, und wer vermag im Wesen der beiden Rovere-Päpste den geringsten Jug von Unwahrheit und Heuchelei zu entdecken? Aber diese farnese sind gefährliche Leute gewesen, sie dursten das Böse nicht mehr vor den Augen aller Welt vollbringen und darum mußten sie sich auf Täuschung und Lüge wohl verstehen. Es liegt



35. Upostelkopf von Melozzo da forli in der Sakristei von St. Peter.

etwas tigerhaft tüdisches in der gebrochenen Erscheinung dieses greisen Papstes, dem doch der Ruhmestitel gebührt, nächst Julius II. von allen Päpsten das größte Verständnis für den Benius eines Michelangelo an den Tag gelegt zu haben, und sein Nepot Pier Luigi, der Todseind Benvenuto Cellinis, scheint nur ein zweiter Cesare Borgia zu sein, der es aber gelernt hat, sein wahres Wesen hinter einer Maske zu verbergen.

Die Renaissancekultur und kunst, ihr Erwachen, ihre Blüte, ihr Derfall, spiegeln sich in den Papstporträts Melozzos, Rassaels und Cizians wider; ein seltsames, verhängnisvolles Stück der Papstgeschichte können wir in diesen Bildern der Rovere, des Medici und des Farnese lesen. Sixtus IV. ist in der That

der erste Papst gewesen, der seinen Verwandten Ehre und Gewissen geopfert hat, und nach dieser Richtung hin ist das Wort des Aegidius von Viterbo nicht zu hart, der von ihm das Zeitalter des Verderbens datiert; Paul III. räumte als letzter der großen Renaissancepäpste seinen Nepoten unerhörte Machtstellungen ein, aber dann folgte sast unmittelbar unter dem fanatischen Carassa, Paul IV., die Reaktion. Da kann man es symbolisch aussassischen von diesen vier Päpsten, die einer der merkwürdigsten Perioden des Papstums das Gepräge gegeben haben, Julius II. allein sich auf seinem Bilde die Nepoten ferngehalten hat. Dieser gewaltige Mann, der alle Caster und Tugenden der Rovere in seiner Krastnatur vereinigte, und dessen Charaster sich so klar und folgerichtig in aussteigender Linie entwickelte, hat sich als Nachfolger Petri sofort von aller Selbstsucht, von jeder niedrigen Leidenschaft befreit. Er hat der Liebe zu seinem Geschlecht niemals seine Würde preisgegeben und all das körperliche und geistige Vermögen seiner hochentwickelten Persönlichkeit in selbstslosem Dienste einer erhabenen Stellung ausgerieben.

So verhängnisvoll Sixtus' IV. Regierung für den ethischen Gehalt und die Würdigung des Papsttums als Geistesmacht auf Jahrhunderte hinaus gewesen ist, so glanzvoll und ruhmesreich war sie in ihren Erfolgen als Beschützerin der Wissenschaften und Künste. Das fresko des Melozzo da forli steht gleichsam über dem Eingange, welcher uns den Zutritt in die inneren Heiligtümer der Renaissancekunst öffnet (Abb. 33). Die Komposition des seierlich und ernst gestimmten Bildes ist noch ganz unter dem Einsluß der Consecration des h. Caurentius in der Micolauskapelle im oberen Stockwerk des alten Palastes entstanden, aber wo fra Ungelico alle seine Porträtgestalten mit dem Hauch idealer Schönheit verklärt, da hat der Schüler des großen Piero della Francesca lebensfrohe und lebensfähige

Menschen geschaffen, denen ihr Charakter in scharfen Zügen auf der Stirn geschrieben steht. Dor dem ehrwürdigen Pontifer, der in weißem hauskleide, den roten Kragen über der Schulter, die rote, hermelingefütterte Kappe auf dem haupt, mitten zwischen seiner Umgebung in sammetausgeschlagenem Sessel erscheint, kniet Platina, der Verfasser der Dapstgeschichte, seinem herrn für die Uebertragung des ehrenvollen Umtes eines Präfekten der neu gegründeten Bibliothek zu danken. Er hat die klugen Augen fest auf den über ihn hinwegblickenden Papst gerichtet und weist mit dem Zeigefinger der Rechten auf eine selbstverfaßte Inschrift, die in großen Lettern unter dem Gemälde prangt:

"Kirchen und Findlingsafyl und Straßen und Mauern und Brücken, Crevis jungfräulichen Quell hast du uns wieder geschenkt."



36. Upostelkopf von Melozzo da forli in der Sakristei von St. Peter.

So beginnt der neue Präfekt seine Rede, in welcher er als höchstes der Verdienste Sixtus' IV. die Neugründung der Vaticana preist, in der endlich die Bücherschätze Nicolaus' V., die unter Calixt III. und Paul II. wenig geachtet und zum Teil verschleudert worden waren, eine würdige Zusluchtsstätte sinden sollten. Unter der lauschenden Umgebung Sr. heiligkeit läßt sich mit Sicherheit nur Giuliano della Rovere bestimmen, der in vornehmer Kardinalstracht, würdevoll und hochragend wie sein Wappenemblem, der Eichbaum, zwischen Sixtus und Platina in der Mitte des Bildes erscheint und die dunklen Augen, welche allein seinen ehernen Zügen einiges Ceben verleihen, sest auf den sixenden Oheim gerichtet hat. Wir begreisen schon jetzt, daß dieser gewaltige Mann zu Zeiten mit unbeschränkter Macht über den Willen des greisen Papstes verfügte, und die Vermutung will uns begründet erscheinen, welche in den größten künstlerischen Unternehmungen Sixtus IV.

schon den Geist und Genius des zukünftigen Julius II. erkennt. Ungefähr gleichzeitig mit dem Stiftungsgemälde der vaticanischen Bibliothek müssen auch die dekorativen Fresken Melozzos entstanden sein, die zum Teil noch erhalten, zum Teil übermalt sind. Das Erdgeschoß des Palastes Nicolaus V. ist ohne weiteres dem Fremden nicht zugänglich. Wen aber einmal Ubsicht oder Zufall hierher führt, der wird im ersten wie im zweiten Saal der Bibliothek Sixtus IV. in den Cünetten



37. Guitarrespielender Engel von Meloggo da forli in der Safristei von St. Peter.

unter den Gewölben noch freskoreste entdecken. Im ersten Saal hat Ghirlandajo mit seinem Bruder David Halbbilder von Heiligen und Philosophen des Altertums gemalt, die Wände des zweiten Saales hatte Melozzo mit einer glänzenden Architektur und Säulen korinthischer Ordnung verziert, die alle übermalt sind. Aur hoch oben in den Lunetten sind noch Blumengewinde und Vasen mit Eilien, Rosen und Nelken erhalten.

Giuliano della Rovere hat wenige Jahre nach der Vollendung der Bibliothek den Meister von forli mit der Ausmalung des neuen Chores von SS. Apostoli beauftragt, aber einen genauen Termin, wann diese Fresken fertig wurden, kennen

wir nicht. Ihm war ja mit der Erbschaft von SS. Apostoli auch die Verpflichtung zugefallen, die Riesenbauten an Palast und Kirche fortzusetzen, die so jäh unterbrochen wurden durch den Tod des Pietro Riario, der nach einem kurzen, phantastischen Traum von Wollust, Glanz und Glück im Januar 1474 gestorben war. Im Januar 1477 erhielt Melozzo eine Zahlung für seine fresken in der Bibliothek, von welchen heute nur noch das große Teremonienbild erhalten ist das folgende



38. Violinspielender Engel von Melo330 da forli in der Sakristei von St. Peter.

Jahr verbrachte er ganz in Coreto, und schon im Juni des Jahres 1480 begab sich Giuliano della Rovere als Legat nach frankreich und kehrte erst im Januar 1482 zurück. So können seine Abmachungen mit Melozzo nur in das Jahr 1479 fallen, und ein seierliches Hochamt, welches Sixtus IV. am 1. Mai 1481 in der Apostelkirche hielt, und das im solgenden Jahre in der Gegenwart Giulianos wiederholt wurde, bezeichnet wahrscheinlich den Zeitpunkt der Vollendung der Chormalereien, die schon im Jahre 1711 einer Restauration zum Opfer gefallen sind.

Aber wenn wir uns heute auch von der Gesamtwirkung und von der Komposition dieses ,wunderherrlichen Ganzen' keinen Begriff mehr nachen können, so bezeugen doch die zahlreich erhaltenen Bruchstücke die ernste Schönheit, die Mannigfaltigkeit von Ausdruck und Bewegung, die unwiderstehliche Glut der Empfindung, welche Melozzos erhabenste Schöpfung beseelt haben. "Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen und suhr auf gen himmel, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg." Diese Worte aus dem Lukasevangelium und aus der Apostelgeschichte boten dem Künstler den einzigen biblischen Anhalt für die Darstellung der himmelsahrt Christi, mit welcher er die Apsis der Apostelkirche schmückte; aber wenn auch die Phantasie Melozzos den Vorgang unendlich viel reicher und bewegter gestaltete, gerade in der Auffassung der hauptsigur hat er sich am Bibel-



39. Sant' Ugostino.

text inspiriert. Don Wolken getragen, mit segnend erhobenen händen, von mächtiger Bewegung durchglüht, den himmel stürmend, so erscheint der Erlöser im Mittelstück des Fresko, das heute, über einer Treppe in die Mauer eingelassen, im Quirinal bewahrt wird (Ubb. 34). Myriaden kleiner Engelskinder umkreisen den mächtig bewegten himmelsfürsten, dem der flatternde weiße Mantel von der Schulter her abgesunken ist, wie er mit ausgebreiteten Urmen und segnend gesenktem Uuge der Welt, von der er Ubschied nimmt, die letzten Grüße sendet. Mit diesem menschlich fühlenden, aber von göttlichen händen hoch über die Menschen emporgehobenen Christus, dem die dichten, dunklen Cocken wie ein zweiter Strahlennimbus um Stirn und Wangen flattern, hat Melozzo ein vollständig neues Gottesideal geschaffen; neue

Engel, neue Menschen formte er in den übrigen noch erhaltenen Fragmenten desselben Freskobildes, welche heute die Sakristei von St. Peter bewahrt.

Nur vier Apostelköpfe haben sich erhalten, wahre Wunder der kühnsten Verkürzung, der sichersten Zeichnung, Ideale männlicher Kraft und Schönheit, wie sie bis dahin überhaupt noch nicht gemalt worden waren. Das ruhig beglückende Gefühl vom Glauben zum Schauen hindurchgedrungen zu sein, beseelt sie alle; sie staunen nicht mehr, zu sehen, wie das Unbegreisliche Ereignis wird, aber ihre Blicke folgen dem auswärtsstrebenden Herrn mit dem Ausdruck unsäglicher Sehnsucht, wortloser



40. S. Maria del Popolo.

Liebe und felsenfester Hoffnung. Wir können es dem jüngsten unter ihnen, dessen vollwangiges Gesicht ein mächtiger Lockenkranz umrahmt, von den Augen, von den Lippen lesen, daß er Johannes ist, der Jünger, den Jesus lieb gehabt (Abb. 35); wir erkennen in dem Graubart, der all sein Denken und Empsinden im Blick des erhobenen Auges auszusprechen scheint, und der seinem scheidenden Meister stumme Beteuerungen der Liebe, des Glaubens, der Selbstverleugnung nachsendet, den erwählten Ecktein der Kirche, den Apostel Petrus (Abb. 36). Und derselbe Künstler, der mit so wunderbarer Schärfe ernste Würde, Kraft und Charakter zu zeichnen verstand, hat in dem Konzert musizierender Engel, welche die Heimkehr Christi in sein Reich begrüßen, so rührend schöne, so zarte und gedankenvolle Himmelskinder geschaffen, wie sie die Welt vor ihm noch nicht gesehen hatte.

Alle die strahlenden Sterne am wolkenlosen Nachthimmel hat Shakespeare einmal einem gewaltigen Chor singender Engel und Cherubim verglichen und den ganzen, unermeßlichen Weltenraum hat er sich in jener zaubervollen Mondscheinträumerei im Kausmann von Venedig von süßester Sphärenmusik erfüllt gedacht. Melozzo da forli versuchte, sich die unsichtbare Welt in ganz derselben Weise zu



41. Grabmal Eugens IV. von Isaia da Pisa in S. Salvatore in Lauro.

versinnlichen; in einem Engelkonzert hat er die unaussprechlichen Harmonien der unsterblichen Seelen zum Ausdruck gebracht, welche Shakespeare über sich fühlte und in sich selbst vermißte.

Wir wissen heute nicht mehr, in welcher Weise sich Melozzos menschlich übermenschliche Wesen um ihren König scharten; der Zusammenklang dieser Musik in farben wurde jäh zerrissen, als barbarische Hände das fresko der Apostelkirche zerstückelten. Aber wir fühlen auch noch beim Anblick der einzelnen Engel, die ihre Instrumente so still und innig, so jubelnd und begeisterungsvoll spielen, wie ahnungsvoll hier der Künstler das Unbeschreibliche nachempfunden hat, wir können uns

zurückträumen in die dämmernde Chorapsis von SS. Apostoli, wir sehen die ernsten Apostel ihrem Herrn mit den Augen, mit dem Herzen folgen, wir sehen den Auserstandenen, wie er sich segnend über sie emporhebt, und wenn unser Ohr die Klänge und Gesänge der Engel nicht hört, die ihn freudig begrüßen, so mag uns das Gleichnis Shakespeares trösten. Als sich ihm in jener stillen Sternennacht die Millionen Ceuchtförper auf der dunkelblauen Tiefe als Melodien einer großen himmelsharmonie offenbarten, erfaßte ihn unaussprechliche Sehnsucht, diese Klänge zu verstehen. Umsonst!

Denn, ach, solange des Verfalls verächtlich Kleid Uns ganz umhüllt, vernehmen wir sie nicht.



42. Madonna von G. Dalmata am Grabmal Roverella in S. Clemente.

Die Musik, deren Pslege und Kultus einer der merkwürdigsten Charakterzüge der Renaissance ist, fand in der bildenden Kunst niemals wieder eine so glorreiche Verherrlichung, wie in den Engeln des Melozzo da Korli. Sie stehen meistens selbst unter dem Banne der Melodien, die sie hervorbringen, sie spielen und lauschen zugleich. Ja, im Instrument, das sie führen, äußert sich auch noch ihr Temperament: die Sanguiniker spielen die Guitarre, die Melancholiker Violine, und die Choleriker lassen mächtig Zimbel und Tamburin ertönen. Die Guitarrenspieler haben allein noch Gedanken für die Welt, die sie umgiebt, ja das frauenhaft schöne Wesen,

welches sein Instrument aufs Unie gestützt hat und so gespannt auf die Erde herniederschaut, hat vielleicht noch niemals den himmel verlassen und sieht nun zum



43. Grabmal des Kardinals Pietro Riario von Andrea Bregno u. Mino da fiesole in SS. Apostoli.

ersten Mal die Menschen sich dort unten auf dem grünen Plan bewegen (Abb. 37). Die beiden, welche Violine spielen und leise dazu singen, gehen dagegen völlig in der Welt der Töne auf. Welch eine seelenvolle Schöpfung ist dieser blonde Engel

mit dem mächtigen, bunt schimmernden flügelpaar, der sein Instrument so zierlich faßt und leise singend mit auswärtsgerichtetem Auge den Melodien folgt, die seine Hand dem Instrumente entlockt (Abb. 38)! Wie begeistert stürmen der Zimbelspieler und der Camburinschläger gegen den himmel an, als wollten sie, wie Vasari sich ausdrückt, die Wölbung durchbrechen, wie still beglückt läßt das jüngste Engelein



44. Grabmal des Kardinals Christoforo della Rovere von Undrea Bregno und Mino da fiesole in S. Maria del Popolo.

das von allen am besten erhalten ist, sein Blockenspiel ertönen, wenn wir so die Bewegung der allein erhaltenen Rechten deuten dürfen, die einen zierlichen Stab zwischen den Fingern hält! So können wir die Musik in allen ihren Ueußerungen, ja in allen ihren Wirkungen in diesen Engeln verfolgen, vom leisen Gestüster der Guitarre und den süßen Melodien der Viola die zum fröhlichen Käuten silberner Glöcklein und den saut rauschenden Tönen von Zimbel und Tamburin. Zugleich drückt sich in diesen lockigen Engelskindern auch jede menschliche Stimmung aus,

von süß versunkener Selbstvergessenheit bis zum lautesten Jubel der Begeisterung. Die Kunst der Perspektive, der Zeichnung, der Verkürzung hat von jeher alle Welt an diesen fresken gerühmt, die leider auch in den farben nicht mehr intakt sind, aber tieser noch ergreift uns die Seele, die in diesen kraftvollen, mit allem Reichtum von Schönheit und Jugend geschmückten Körpern wohnt. Diese vollwangigen himmelskinder, denen sich ein breiter Kranz goldener Sterne als himmelsabglanz um die Cockenköpse legt, haben nur einen Gedanken, nur einen Wunsch, nur ein Bestreben: Gottes herrlichkeit zu preisen, den heimkehrenden himmelskönig mit den süßesten Cobgesängen des Paradieses zu empfangen. In dem fresko von SS. Upostoli hat sich Glauben und Schauen in einem strahlenden Gleichnis vereinigt, Seligkeit im himmel und Sehnsucht aus Erden, aber mit dem Segen des scheidenden Gottessohnes senkt sich, von unaussprechlichen Melodien getragen, der Geist des friedens und der Tröstung auf die zurückbleibenden Jünger, auf die erlöste Welt hinab.

Wir fragen vergebens nach den Gründen, warum Melozzo, der doch fast sein ganzes Leben im Dienste der Roverenepoten verbracht hat, nicht mit zur Ausschmückung der päpstlichen Palastkapelle herangezogen wurde, deren Neugründung der Roverepapst wenige Jahre nach seiner Thronbesteigung begonnen hatte und wie alle übrigen kunstlerischen und baulichen Unternehmungen, die ihn damals beschäftigten, mit rastlosem Eiser betrieb.

Uber wir wissen doch heute, daß sich Melozzo damals in Rom aufgehalten hat, im Dienst des Kardinals Stefano Nardini beschäftigt, eine Kapelle in S. Maria in Trastevere auszumalen, die im Jahre 1484 vollendet war. Ueber den Gegenstand des Dargestellten allerdings wissen wir so wenig zu sagen wie über die Fresken, die Melozzo in der ersten Seitenkapelle rechts in S. Maria Nuova, heute S. Francesca Romana, ausgeführt hat. Mancini, der kenntnisreiche Leibarzt Urbans VIII., spricht von diesen Fresken mit höchster Bewunderung, aber er verrät uns nichts von ihrem Inhalt. Die Urchitektur der Nardini-Kapelle mit der Stiftungsinschrift über dem Eingang hat sich noch heute erhalten, und man würde nach Entsernung der Tünche sicherlich noch Spuren von Melozzos Malereien entdecken; die Kapelle in S. Francesca Romana dagegen ist vollständig umgebaut worden.

Die Distichen unter Melozzos Gemälden in der vaticanischen Bibliothek, die zahlreichen, heute noch erhaltenen Inschriften auf dem Capitol, an den Kirchen und Palästen Roms, die Cobeserhebungen in Poesie und Prosa des Naldo Naldi, des Aurelio Brandolini, des francesco Albertini sagen wahrlich nicht zu viel, wenn sie dem greisen Sixtus als Gründer einer neuen Roma Corbeer streuen. Was hat der praktische franziskanerpapst in einer doch nur dreizehnjährigen, von politischen Derwirrungen überdies schwer heimgesuchten Regierungszeit nicht alles bauen, malen und meißeln lassen, wie thätig waren seine Nepoten, Giuliano und Domenico della Rovere, Girolamo, Raffaello und Pietro Riario, wie eifrig haben kunstliebende Kardinäle, ein Estouteville, ein Corquemada, ein Stefano Nardini, Marco Barbo und Rodrigo Borgia die großartigen Baupläne ihres päpstlichen herrn gefördert! "Ueberall, schrieb Platina im Jahre 1474, "wird so viel gebaut, daß die Stadt in kurzem eine ganz neue Gestalt gewinnen muß, wenn nur Sixtus am Ceben bleibt.

Der Kardinal Giuliano hat nicht nur SS. Apostoli völlig umgebaut und ausgeschmückt; viel mehr noch lag ihm seine Titelkirche, S. Pietro in Vincoli, am Herzen, wo er den prächtigen Portikus baute und am Altar die mit reichen Skulpturen verzierten Bronzethüren andrachte, welche noch heute die Ketten Petri verschließen. Domenico entsaltete erst in späteren Jahren eine umfassende bauliche Chätigkeit, und auch Raphael Riario begann den berühmten Palast der Cancelleria erst zwei Jahre nach Sixtus' IV. Tode, aber der Graf Girolamo, der erste päpsteliche Nepot in des Wortes schlimmster Bedeutung, begann sofort nach seiner Ersten



45. Madonna von Meister Undrea in S. Giacomo degli Incurabili.

höhung den glänzenden Palast von Apollinare, der heute den Namen Altemps trägt, und mit dem Namen der Riario auch den Charakter ihrer Zeit fast ganz verloren hat.

Auch der Palast des Addrigo Borgia — heute Sforza Cesarini —, dessen über alle Maßen prunkvolle Einrichtung Ascanio Sforza ausführlich beschrieben hat, wurde völlig umgebaut, während sich das Haus des wackeren Stesand Nardini mit dem malerischen Säulenhof unter dem Namen "Palazzo del Governo Vecchio' ziemlich unversehrt erhalten hat. Marco Barbo führte nach dem Code seines Oheims den Bau des Palazzo Venezia fort und stiftete, wie wir sahen, in die Kirche von San Marco den Marmoraltar von Mino und Dalmata.

Torquemada und Estouteville suchten sich durch kirchliche Stiftungen ihr Seelenbeil zu sichern. Leider aber ist der große Freskencyklus, den der erstere von unbekannter Hand im Klosterhose von S. Maria sopra Minerva aussühren ließ, vollsständig zu Grunde gegangen, und nur noch die beschreibenden Inschriften haben sich erhalten, die der fromme Kardinal selbst gedichtet hat. Der Name des unermeßlich reichen Estouteville aber lebt noch heute in der Kirche von Sant' Agostino sort, deren Umbau Giacomo da Pietrasanta im Jahre 1479 begann (Abb. 39).

Das Beispiel allerdings, welches der Papst selbst seinen Prälaten gab, war nicht zu übertreffen; weit hinaus auf Padua, Ussis und seine Heimat Savona erstreckte sich die Bauthätigkeit Sixtus' IV. Ihren glänzendsten Ausdruck sand sie aber in Rom. Wer heute die Straßen und Plätze und Kirchen der ewigen Stadt durchstreist, dem begegnet immer wieder das Wappen der Rovere, welches als Wahrzeichen für das Rom der Renaissance ebensoviel bedeutet, wie die Wölsin für das Rom der Antike, und immer wieder trifft sein Auge auf die Namen Sixtus' IV. und Julius' II., die der ewigen Roma ein neues Dasein geschenkt. "In der ganzen Stadt, ruft Sigismondo de Conti aus, "gab es kaum eine Kapelle, welche der Papst Sixtus im Jubeljahre (1475) nicht wiederhergestellt hätte."

Zunächst trug der Papst für die praktischen Bedürfnisse seiner Unterthanen Sorge. Schon in einer Bulle vom 7. Dezember 1473 gab er seinen Wünschen und Planen den klarsten Ausdruck. "Don so viel anderen Sorgen bedrängt," schrieb er, dürfen wir doch die Wohlfahrt und Größe unserer Hauptstadt niemals außer acht, lassen. Denn ihr vor allem, die das Haupt der Erde ist und als Sitz der Apostelfürsten vor jeder anderen Stadt den Vorrang behauptet, geziemt es auch äußerlich die sauberste und schönste Stadt zu sein.' In der That, das stolze Bewußtsein der alten Römer, daß die Sonne auf dem ganzen Erdball nichts herrlicheres finden könne, als ihre Stadt, erfüllte die Seele des neuen Papstes; die von antiken Erinnerungen beständig genährten Ruhmesgedanken Micolaus V. bemächtigten sich seiner lebendigen Phantafie. Und derfelbe Mann, dessen verhängnisvolle Schwäche für seine Günstlinge und Nepoten uns oft verächtlich erscheinen will, wird uns verehrungswürdig, wenn wir sehen, wie er willig seine Schätze leerte, Rom und die Römer mit allen Geschenken einer neu erwachten Kultur zu beglücken. Sofort nach seinem Regierungsantritt begann er die Straßen zu erweitern und zu verbeffern, die Wasserleitungen wurden wiederhergestellt, und im Frühjahr des Jahres 1473 legte er selbst in feierlicher Ceremonie den Grundstein zu einer neuen Tiberbrücke. Schon nach zwei Jahren war das Werk vollendet und wurde von den Dilgerscharen benutt, die zum Jubiläum nach Rom kamen und mit Staunen und Bewunderung an all den hochragenden Monumenten der neuen Roma das Wappen und den Namen eines franziskanermönches betrachten mochten. Eben damals wurde auch an dem großen Spital von S. Spirito, im Borgo nuovo an der Ciberwendung gelegen, mit rastlofer Chätigkeit gearbeitet, aber erst im Beginn der achtziger Jahre gelangte dies preiswürdige Unternehmen zum Abschluß. Sixtus IV. hat fich dieser Stiftung besonders gefreut; an den hochwänden der Krankensale ließ er seine Cebensgeschichte ausführlich von allerdings wenig geübten Künstlerhänden erzählen, und das herrlich gemeißelte Marmorportal verkündet noch an

einem Seiteneingange den Auhm des Erbauers, nachdem die glänzende fassade späteren Unbauten zum Opfer gefallen ist. Einer Bruderschaft zum heiligen Geiste wurde die Pslege der Kranken, die Sorge für die Pilger und Findlinge anvertraut, und Sixtus IV. ist selbst dem neuen Orden mit seinen Kardinälen beigetreten, deren eigenhändigen Namenszüge im Bruderschaftsbuche des Archivs von S. Spirito auf uns gekommen sind.

Unter den Kirchen, welche der Roverepapst restaurieren und neu erbauen ließ, hat sich Santa Maria del Popolo an der Porta flaminia am unversehrtesten erhalten (Ubb. 40). Hier in der familien- und Grabkirche der Rovere verrichteten

fromme Dilger jahrhundertelang ihr erstes Dankgebet nach glücklich überstandener Romfahrt, hier in seiner Lieblingskirche hat Sixtus selbst an jedem Sonnabend der Madonna Gelübde und Gebete dargebracht. Der Bau des Inneren muß im Jahre 1473 fehr weit porgeschritten gewesen sein, denn damals arbeitete schon Undrea Breano im Auftrage des Rodrigo Borgia am Marmorschmuck des Hochaltars; die einfach schöne, nur in den Halbgiebeln später veränderte fassade wurde erst im Jahre 1477 von unbekannter Hand vollendet. Mehr als dreißig Jahre haben dann die Rovere auf den würdigen Schmuck dieser heute jeder architektonischen Wirkung beraubten Pfeilerbasilika verwandt, deren Chor Bramante erweitert und Pinturicchio mit herrlichen fresken geschmückt hat. Giuliano



46. Ein Papstmärtyrer von Ghirlandajo in der Sixtinischen Kapelle.

della Rovere stiftete einen silbernen Altarschrein für das wunderthätige Madonnenbild des Hochaltars; Corenzo Cibo, Domenico und Girolamo Basso della Rovere wurden hier begraben und ließen von Pinturicchio ihre Kapellen ausmalen. Die Kapelle des Corenzo Cibo ging zu Grunde, und sein stulpturengeschmücktes Grabmal wurde nach San Cosimato — auch eine Rovereschöpfung aus dem Jubiläumsjahre — verbannt, aber die Roveresapellen haben sich erhalten. Domenico ruht mit seinem Bruder Christosoro in dem edlen Grabmal, das Andrea Bregno zusammen mit Mino da fiesole gearbeitet hat; dem Kardinal Girolamo Basso setze Julius II. im Chor ein Denkmal, wo er schon vorher das Andenken des Ascanio Ssorza durch ein berühmtes Marmorgrab von Andrea Sansovinos Hand geehrt hatte. Heute haben Kirche und Kloster viel von ihrem überreichen Schmuck verloren

— Julius II. und Alexander VI. hatten sogar ihre Bildnisse hierher gestiftet —, aber trozdem fühlen wir uns in keiner Kirche Roms dem ruhmreichen Geschlechte des Eichbaumes so menschlich genähert, wie in S. Maria del Popolo, wo einem Raffael später in der Kapelle des Agostino Chigi seine reizendste architektonische Schöpfung gelungen ist.

In S. Maria del Popolo erhält man auch das vollkommenste Bild von der Grabskulptur des Quattrocento in Rom, welche unter Sixtus IV. ihre höchste Blüte erreicht hat. Hier liegen die meisten Rovere-Nepoten begraben, und Spuren ihrer großartigen Gesinnung begegnen uns fast in jeder Kapelle. Die ewige Stadt, welche die Künstler, die sie selbst nicht hervordringen konnte, zu ihren größten Thaten zu begeistern vermochte, kann doch wenigstens die Grabskulptur in gewissem Sinne ihre eigenste Schöpfung nennen, mochten auch fremde Bildhauer den Marmor bearbeiten. Denn in keiner anderen Stadt Italiens hat sich das Grabmonument der Renaissance so reich, so eigenartig und folgerichtig entwickelt wie in Rom. Diese ehrsurchtgebietende Schar steinerner Päpste, Kirchensürsten und Prälaten repräsentiert ein seltsames Stück der Papstgeschichte. Diese charaktervollen Gestalten in der würdigen Pracht ihrer bischösslichen Gewänder, in starrer Todesruhe hingestreckt, begegnen uns alle wie die gewaltigen Söhne einer großen Mutter; in ihnen scheint das stolze Kollegium des römischen Senates noch einmal wieder Gestalt gewonnen zu haben:

#### Urbeit und Chre war das Leben, Ruhe ist der Cod

heißt es in einer Grabschrift oben in Sant' Onofrio auf einem Prälatengrabe; wieviel Kraft und Gesundheit, wie große Weisheit, sich mit dem Ceben und dem Code abzusinden, spricht sich in diesen Worten aus!

Dem Jsaia da Pisa gebührt der Ruhm, im Monument Eugens IV. († 1447) zuerst den Typus aufgestellt zu haben, der mehr als ein halbes Jahrhundert allerdings in mannigfachen Abanderungen für die römische Grabskulptur maßgebend blieb (Abb. 41). Zwar find die Grundgedanken dieselben wie bei den älteren Cosmatengräbern in Uraceli, S. Maria Maggiore und S. Maria sopra Minerva: die ruhende Gestalt des Coten auf hohem Postament, dienende Engel, Madonnen und heilige in Mosaik und Karben ausgeführt. Aber im Eugensmonument wurden die Renaissanceformen zuerst auf den architektonischen Aufdau des Grabmals angewandt, Mosaikornamente verschwinden ganz, der Malerei wird nur noch selten ein beschränkter Raum gestattet, dagegen füllen sich Nischen und Eünetten mit Marmorstatuen und Reliefs, und unten am Sockel werden die Verdienste des Coten, seine ahnenreiche Herkunft, seine Tugenden und Erfolge in ruhmrediger Inschrift gepriesen. Meist fassen die Wappenschilder des Berstorbenen diese Inschrift ein, reichgearbeitete Pilaster oder Statuen von Allegorien und heiligen schmücken das Denkmal rechts und links, und ein Architrav schließt es nach oben ab. Zwischen dem letteren und der Grabfigur ist gewöhnlich ein weiter, luftiger Raum, den die Madonna mit anbetenden Engeln und Heiligen einnimmt; den krönenden Abschluß endlich bilden Ukroterien oder Cünetten, die auf dem antiken Gebälkstück ruhen. "Aus dem Palast ins enge Haus" — das scheint von diesen Kirchenfürsten nicht zu gelten, die sich so bequem auf marmornem Ruhebett strecken, in dem stolzen geräumigen Gehäuse, wo ihnen selbst die Luft zum Utmen nicht zu sehlen scheint. Das mitrengeschmückte Haupt auf weichen Polstern ruhend, die Urme über der Brust gekreuzt, scheinen sie friedlich zu schlummern, unter sich am Sockel die Inschrift, welche dem Vorübergehenden den Preis ihrer irdischen Wallfahrten verskündet, über sich die Gottesmutter, die Upostelsürsten, den Namensheiligen, kurz,

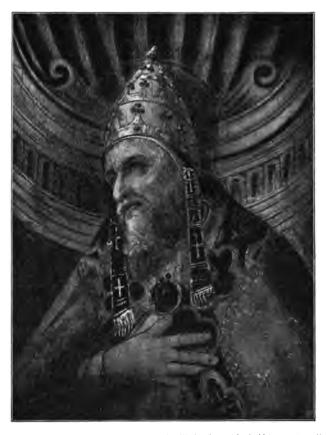

47. Ein Papstmärtyrer von Botticelli in der Sigtinischen Kapelle.

alle die himmelsbewohner, deren fürbitte der Cote einst im Ceben sein ewiges heil empfohlen hatte.

Die Meister dieser Grabdenkmäler sind fast niemals Römer gewesen. Eine einzige überarbeitete Grabstatue ist von Paolo Romano in S. Corenzo in Damaso erhalten; sein Nebenbuhler Mino hat die berühmtesten römischen Denkmäler geschaffen, und Andrea Bregno mit seiner tüchtigen Schule lombardischer Bildhauer hat die Entwicklung der Grabskulptur in Rom bestimmt. Fast an jedem Denkmal begegnen uns verschiedene Künstlerhände, häusig sogar verschiedene Schulen, und wir sind geneigt, an einen sehr handwerksmäßigen Betrieb zu glauben, wenn wir beobachten, daß die Arbeit nach den Gegenständen unter Meister und Schüler verteilt worden ist. Mino hat vor allem die Madonnen gemeißelt, Andrea Bregno

die Engel und Heiligen, für welche er bestimmte Typen schuf, die dann von seinen Schülern unzählige Male wiederholt worden sind. Neben beiden und mit ihnen zusammen arbeiteten der Dalmatier Giovanni Dalmata und der Mailander Luigi Capponi, aber während sich der erstere dem Mino da fiesole in ihren großen gemeinsamen Werken ebenbürtig, ja oft überlegen zeigt, hat sich Luigi Capponi, soweit wir seine Thätigkeit am Grabmal Brusati in San Clemente, am Bonsi-Altar in San Gregorio und am Kreuzigungsrelief in der Consolazione versolgen können, in seiner Formengebung niemals von Andrea Bregno unabhängig gemacht.

Mino da fiesole und Giovanni Dalmata arbeiteten in den ersten Regierungs= jahren Sixtus IV., wie wir fahen, zusammen am Grabmal Pauls II. und am Cabernakel von San Marco. Später haben sich ihre Wege geschieden, und beide arbeiteten getrennt mit lombardischen Meistern an den monumentalen Prälatengräbern, die in den siebziger Jahren in Rom entstanden. Giovanni Dalmata that fich mit Undrea Bregno zusammen, das Brabmal Roverella († 1476) in San Clemente auszuführen, einem, schon durch seinen architektonischen Aufbau — der Sarkophag steht in halbrunder apsisartiger Mische — der merkwürdigsten Prälatengräber Roms. Der Bott-Vater oben im halbrund, die Engel, welche fich zwischen Sarkophag und Pilaster drängen, und das Madonnenrelief der Mitte sind hier von Dalmatas hand (Ubb. 42). Auf das letztere vor allem hat der Künstler seine beste Kraft verwandt, es ist eine seiner liebenswürdigsten Schöpfungen, und in den fräftigen Engelsgestalten mit den lockigen haaren und den feinen knochigen fingern, im grandiosen Mantelwurf Mariae, im Kinde endlich mit dem eingedrückten Nasenruden und den kleinen fettkissen an Urmen und Beinen prägt sich sein eigenartiger Charakter am schärfsten aus. Wir begegnen diesem Dutto noch häufig in Rom an Wappenschildern Pauls II. am Palaste von San Marco und an den Kapellenschranken der Sirtina, wo Giovanni Dalmata zum letten Male in gemeinsamer Thätigkeit mit Mino da fiesole erscheint.

Volle zehn Jahre hintereinander, von 1471—1481, können wir die Spuren Minos in Rom verfolgen. Der bedeutsame Anteil an einem so berühmten Werke wie das Paulsgrab mußte ihn bekannt machen, und seine hilse wurde nun auch an allen anderen größeren Grabmonumenten verlangt. Im Jahre 1474 war der kriegerische Kardinal fortiguerra gestorben, und die Ausführung seines prunkvollen Denkmals wurde in Minos hand gelegt, der wenigstens die charaktervolle Grabstatue des Kardinals und das anmutsvolle Madonnenrelief selbst gearbeitet hat, obwohl wir ihn schon im folgenden Jahre an jenem herrlichen Monumente beschäftigt finden, das Sixtus IV. seinem Neffen Dietro Riario in SS. Apostoli errichten ließ. In ganz Rom giebt es kein zweites Denkmal, das so einfach und edel wirkt durch seinen architektonischen Ausbau, wie dies letztere, das so fein durchdacht ist in den Verhältnissen und so künstlerisch durchgebildet in jeder Statue, in jedem Relief, bis ins kleinste ornamentale Detail. Diesmal hat sich Mino die Arbeit mit Undrea Bregno geteilt, der einen ebenso großen Auf genoß, als er selbst. Wie am Roverella-Brabe, so arbeitete der lombardische Künftler auch hier die Brabstatue und die Apostelfürsten mit ihren Schützlingen, während Mino die Beiligen= statuen in den Nischen gemeißelt hat und das wunderliebliche Madonnenrelief. Jedermann wußte, wie leidenschaftlich der Papst den jungen Riario geliebt hatte, der eine kurze, glänzende, durch Ausschweifung aller Art besteckte Causbahn mit einem gottseligen Ende beschloß. Was Wunder, daß beide Meister ihr Bestes daran setzen, den Rovere Papst zu befriedigen? Ebenso liebenswürdig wie Minos heiter lächelnde Madonna, und seine etwas monotonen Heiligen, ebenso geistvoll sind die jugendschönen Züge des Verstorbenen behandelt, der friedlich auf der mit seinem Cinnentuch überdeckten Bahre schlummert, das mitrengeschmückte Haupt auf die weichen Polsterkissen zurückgelehnt.

Das Grabmal des Kardinals Ummanati im Hof von Sant' Ugostino kann nur als Werkstattarbeit Minos gelten. Dagegen ist das Madonnenrelief am Mo-



48. Die Caufe Chrifti von Perugino und Pinturicco in der Sigtinischen Kapelle.

nument des Christoforo della Rovere († 1479) in S. Maria del Popolo ein eigenhändiges Werk des florentiners (Abb. 44). Ja, in der leicht zur Seite gewandten Maria, die plastischer als gewöhnlich aus dem Marmor herausgearbeitet ist, beobachtet man zum ersten Mal ein bewußtes Streben nach größerer freiheit der Bewegung und erhöhter Cebendigkeit des Ausdrucks. In den Madonnenreliefs im Spital von S. Giovanni in Caterano, am Monument ferricci im hof der Minerva, die gleichzeitig entstanden sind, spricht sich ein ähnliches Bestreben aus, aber auch hier ist nur Maria mit leisen Regungen mütterlichen Empsindens beseelt; das Kind bleibt dasselbe, immer segnend, immer lächelnd, aber niemals Ciebe gebend und suchend wie schon das Christkind Donatellos.

Mit dem Grabmal des jungen florentiners francesco Cornabuoni († 1480) in S. Maria sopra Minerva, das er — wohl aus besonderer Auchstelleute — in einer von dem römischen Stil abweichenden form ganz eigenhändig aus-

geführt zu haben scheint, hat Mino seine Chätigkeit an den Grabdenkmälern Roms beschlossen. Aber so groß auch die Anzahl der Einzelskulpturen ist, die er hier geschaffen hat, auf die architektonische Ausgestaltung des Grabdenkmals in Rom hat er keinen so bleibenden Einfluß ausgeübt wie Andrea Bregno.

Im halbdunklen Korridor, der von der Kirche in die Sakristei von S. Maria sopra Minerva führt, sieht man des sombardischen Meisters schlichtes Grabdenkmal auf niedrigem Postament anmutig zwischen zwei Pilastern aufgebaut (Vgl. Ubb. 31). Die untere hälfte der mittleren fläche nimmt die Grabschrift ein, und darüber prangt in runder Nische die Züste des Verstorbenen. Wir sehen das bartlose, vollwangige Gesicht eines älteren Mannes mit wohlwollendem Ausdruck um den ziemlich großen Mund, mit breiter Nase, kleinen Augen und leichten Aunzeln auf der Stirn. Vielleicht mehr der Typus eines tüchtigen handwerkers als eines Künstlers, aber ansprechend, kraftvoll, selbstbewußt und bescheiden zugleich, ganz und gar das Bild eines Mannes aus dem rührigen Quattrocento. Erzählte nicht die Inschrift schon das Cob des hochberühmten Bildhauers, wir würden seine Kunst an den zahlslosen Werkzeugen, an Zirkel, Cot und Richtschnur, an hammer, feile und Bohrer erraten, die alle in zierlichem Relief die Pilaster schmücken und die freien flächen um die Züste des Toten ausfüllen.

In der Werkstatt des Andrea Bregno sind unter Sixtus IV. die meisten Kardinal- und Prälaten-Monumente gearbeitet worden. Die Skulpturen an den Cusaund Cebretto-Denkmälern hatten ihn berühmt gemacht. Im Jahre 1473 vollendete er im Auftrag des Rodrigo Borgia den Marmorauffatz des Hochaltars von San Maria del Popolo, der jett in der Sakristei bewahrt wird. Der ursprünglich reich vergoldete Altarschrein baut sich ganz ähnlich wie die Prälatendenkmäler auf hohem Sockel auf, den das Borgia-Wappen ziert. Rechts und links in den Mischen der horizontal gegliederten Pfeiler erblickt man unten die Apostelfürsten, oben die Kirchenväter hieronymus und Augustinus. Im giebelartigen Aufbau, der das Ganze krönt, erscheint Gott-Vater in halber figur mit struppigem Bart und haar. In der Mitte endlich prangt das ehrwürdige Mariengemälde, auf welches von oben wunderliebliche Engel in anbetender Verehrung herniederschauen, besondere Lieblinge des Meisters, mit denen er selbst und seine Schüler zahllose Madonnenbilder an Grabmälern und Altären geschmückt haben. Undreas Altarwerke in Siena und Diterbo, in den Jahren 1481 und 1490 entstanden, sind im architektonischen Aufbau dem Borgia-Altar sehr ähnlich; hier kehren auch die Apostel- und Beiligen-Statuen fast unverändert wieder, die Undrea auch sonst noch — am Grabmal fortiquerra in S. Cecilia, am Grabmal Savelli in S. Maria in Uraceli — verwertet hat. Um Grabmal fortiguerra (1473) erscheinen Mino und Undrea zum ersten Mal in gemeinsamer Chätigkeit; am Monument des Riario († 1474) in der Upostelkirche arbeiten sie noch immer zusammen. hier sind die Grabstatuen Pietros und die Upostelfürsten, welche das Brüderpaar Riario der Madonna empfehlen, von Undreas Hand, der auch an den Monumenten Roverella († 1474) und Christoforo della Rovere († 1478) die Statuen der Verstorbenen gearbeitet hat. Herrlichere Grabfiguren als die des Riario, des Rovere und des Roverella find im Quattrocento in Rom in Marmor überhaupt nicht ausgeführt worden. Wie schön ist hier

die Todesruhe in friedlichen Schlummer umgewandelt, wie individuell sind die Köpfe behandelt, mit welcher Sorgfalt ist der Marmor bearbeitet worden! Es lassen sich diesen schlummernden Kirchenfürsten eigentlich nur die Grabstatuen Pauls II. und des Kardinals Eroli an die Seite stellen, Dalmatas Meisterwerke in den vatikanischen Grotten. Noch zahlreiche andere Marmorbilder in den Kirchen Roms verraten die Herkunft aus Bregnos Werkstätte: das Alanus-Grab in S. Prassede, das Denkmal de Levis in S. Maria Maggiore, das Ciborium Innocenz VIII. in SS. Quattro Coronati, der Altar Innocenz VIII. in S. Maria della Pace, Relieffragmente von den Evangelisten und Kirchenvätern in den vatikanischen Grotten, das Ciborium der heiligen Lanze ebendort und endlich die zahlreichen Periers-Altäre, welche alle unter der



49. Die Beschneidung der Söhne des Moses von Pinturichio und Perugino in der Sixtinischen Kapelle.

Regierung Alexanders VI. entstanden sind. Porträt-Gestalten, Engel- und Heiligenbilder hat Meister Andrea mit gleicher Kunst vollendet, vor allem aber wurde sein Kompositionstalent gepriesen.

Um Ende seiner Künstlerlaufbahn allerdings hat Undrea Bregno etwa denselben Stillstand erreicht wie der Umbrier Pietro Perugino; seine Schöpferkraft ist erlahmt, und die einmal geschaffenen Typen wurden von ihm selbst und seinen Schülern unzählige Male wiederholt.

Undrea del Verrocchios Aufenthalt in Rom zur Zeit Sixtus IV. ist durch Vasari bezeugt, aber es haben sich hier keine Spuren seiner Chätigkeit erhalten. Andrerseits können wir für das Ciborium Sixtus IV. in den vatikanischen Grotten, für die Bronzethüren des Altarschreines in S. Pietro in Vincoli und für die zwölf Apostel in der Kapelle des Spitals von St. Spirito noch immer nicht die Urheber

bestimmen. Ebensowenig läßt sich mit Bestimmtheit sagen, wer das kleine, mit der Signatur "opus Andreae" bezeichnete Madonnenrelief im Spital von San Giacomo ausgeführt hat (Ubb. 45). Die reizende, mit liebevollster Sorgfalt vollendete Arbeit entzückt durch die Feinheit der Ausführung, durch eine Fartheit der Empsindung, die den florentinern eigentümlich ist, und doch wird man schwerlich an Verrocchio und noch weniger an Andrea Bregno denken können. Das Ciborium Sixtus IV., welches sich einmal über dem Apostelgrab in der alten Petersbasilika erhob, schreibt Albertini dem Matteo Pollajuolo zu, aber es ist unmöglich, daß eine Hand allein diesen monumentalen Altarschrein mit all seinem Bilderschmuck ausgesührt hat. Iwölf Apostelstatuen — unter welchen einige von Minos Hand — schmückten das Weihzeschenk Sixtus IV., und in riesigen Reliesbildern, die im Stil und in den Verhältnissen den Einfluß antiker Vorbilder verraten, werden die letzten Chaten und das Martyrium der Apostelsfürsten erzählt.

Um 13. Dezember des Jahres 1482 weihte Sixtus selbst nach dem Friedensschlusse mit Mailand, florenz und Neapel eine zweite Marienkirche, welcher er den Namen S. Maria della Pace gab. Unter den besonderen Schutz der himmelskönigin hat er endlich auch seine Palastkapelle gestellt, die mehr als jede andere seiner Schöpfungen den Namen des Roverepapstes bei der Nachwelt lebendig erhält.

Der zinnengekrönte, auffallend schmucklose Kapellenbau erhebt sich ebendort, wo auch die ältere Papstkapelle Nicolaus' III. gestanden hat, auf riesigem Jundament über einem pfeilergetragenen Souterrain. Die hochragenden Seitenwände sind außen und innen horizontal in drei Stockwerke gegliedert, von denen das oberste allein eine Reihe von sechs Jenstern zeigt, durch welche die Kapelle nur an hellen Sonnentagen genügendes Licht erhält. Man erkennt auch noch heute an dem zinnengekrönten Dach, welches vielsach verändert und restauriert worden ist, daß der Bau darauf angelegt war in Kriegszeiten auch als festung zu dienen. Chatsächlich hat sich über der Kapelle noch ein geräumiger Bodenraum erhalten, welcher ursprünglich in Zimmer und Korridor gegliedert und bestimmt war, die Besatzungsmannschaft auszunehmen. Alexander VI. ließ auch einmal einen aufrührerischen Orsini hier oben iuternieren.

Ursprünglich war die Altarwand durch zwei Fenster unterbrochen, aber sie wurden zugemauert, ehe Michelangelo sein jüngstes Gericht begann. Schon im Jahre 1477 konnte ein ruhmrediger Hospoet die Schönheit und Würde des neuen Kapellenraumes preisen, der sich damals der Vollendung nähern mußte. Der bevorzugte Architekt des Papstes, Giovannino de Volci, wird seine Arbeit also bald nach der Chronbesteigung Sixtus IV. begonnen haben. Um 27. Oktober 1481 schloß er endlich mit seinen florentiner Candsleuten Cosimo Rosselli, Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandajo und mit dem Umbrier Perugino den Kontrakt ab, welcher der Kapelle einen glänsenden malerischen Schmuck versprach; wenige Monate später, am 17. Januar 1482, sind vier der vollendeten Gemälde bereits abgeschätzt worden, und am Tage der himmelsahrt Mariae, am 15. August des Jahres 1483, begab sich der Pontifer selbst in Procession in das neue Heiligtum, wo er zum ersten Male in aller Stille

versprochen, welche die Kapelle besuchen Würden, und ein ungeheurer Menschensstrom drängte sich in den Datican die tief in die Nacht hinein. Ja, als zehn Tage darauf, am Krönungstage des Papstes, die Kapelle seierlich eingeweiht worden war, verkündeten am Abend freudenseuer in der ganzen Stadt den Römern das glückliche Ereignis. Uhnte der greise Papst, daß diese Ruhmesthat vor dem Richterstuhl der Nachwelt alle seine Sünden sühnen würde, empfand er es selbst prophetisch, daß in der Sixtinischen Kapelle Generationen um Generationen seinen Namen nennen und sein Andenken segnen würden? Kaum ein Jahr darauf, am 12. August 1484, ist er gestorben, und sein Nesse Giuliano, der die erste seierliche Messe am Hochaltar der Sixtina celebriert hat, setzte 24 Jahre später als Julius II. das große Werk des Oheims fort. Auf Perugino, Ghirlandajo und Botticelli ist ein Michel-



50. Kopf des Moses von Perugino.

angelo gefolgt, welcher der Kapelle zwar nicht den Namen, aber den Ruhm gegeben hat. Um seinetwillen wird der kleine Tempel in den Mauern des Vaticans als das herrlichste Heiligtum der Erde gepriesen, um seinetwillen strömen hier die Nationen zusammen, um seinetwillen zieht es die weltz und menschenmüden Seelen wieder und immer wieder in diesen stillen, scheindar so schmucklosen Kapellenraum, wo Menschenhände Göttliches vollbracht haben.

Die uralten Gesetze, welche für die Innendekoration althristlicher Zasiliken seit Jahrhunderten maßgebend waren, hat Sixtus IV. auch beim Schmuck seiner Hauskapelle befolgt. Noch prangte ja neben dem Vatican der alte St. Peter mit seinem unermeßlich reichen Schmuck an Mosaiken und Marmordenkmälern jedes Stiles und jeder Zeitepoche; und es ist die innere Unlage der Peterskirche insbesondere, die Sixtus IV. als Ideal auch für seine Palastkapelle vorschwebte, in welcher eine Reihe der zahllosen Gottesdienste und Ceremonien geseiert werden sollten, die man die dahin mit viel größerem Auswand von Zeit und Kraft in der Kirche

des Upostelfürsten begangen hatte. Darum wurden hoch oben zwischen den Fenstern der Sixtina die Märtyrerpäpste wie eine Uhnengalerie in statuarischen Bildniffen angebracht, darum wurden die hochwände gang für den typologischen Bilberfreis frei gelaffen und darunter nach ehrwürdiger Sitte buntfarbige Teppiche gemalt, die an hohen festen durch gewirkte bedeckt wurden. Darum ziert auch den fußboden noch der herkömmliche Marmorbelag, das "Opus Alexandrinum", das Sixtus IV. schon in seiner Bibliothek durch moderne Majolikafliesen ersetzt hatte. Ja, selbst die Marmorschranken zwischen Oresbyterium und Caienraum lassen sich in ibrer eigentümlichen Gestalt auf die alteristliche Ikonostasis zurückführen und lehnen fich in der Zeichnung insonderheit an die Schranken um das Grab St. Deters an, deffen ursprünglichen Aufbau man noch in einem der fresken der Sala di Costantino sehen kann. In den Werkstätten des Mino da fiesole, des Giovanni Dalmata und wahrscheinlich des Giuliano da San Gallo hat man an den Skulpturen von Cancellata und Cantoria gearbeitet, und in ganz Rom findet man keine schöneren dekorativen Skulpturen aus der frührenaissance. Einst durchschnitt die Baluftrade die Sängertribune im rechten Winkel am vorletzten Pfeilerchen, und nur sieben Marmorleuchter, symbolisch wie die Ceuchter der Apokalypse die fieben Gaben des h. Geistes bedeutend, waren auf dem Architrav der Cancellata aufgestellt. Dann schob man unter Gregor XIII. die Schranken um mehr als 3 Meter zurück, er höhte und erweiterte den Altarplat und zerftörte damit völlig die Verhältnisse der Kapelle und den Sinn des fußbodenmusters.

Ein blauer, goldgestirnter himmel bedeckte ursprünglich das Spiegelgewölbe der Kapelle, ehe Michelangelo hier seine Schöpfungsgeschichte, seine Propheten und Sibyllen malte; an der Altarwand begann über Peruginos Krönung Mariae, wo man den knieenden Sixtus selbst erblickte, der monumentale Bilderkreis rechts mit der Geburt Christi, links mit der findung des Moses. Darüber waren in Nischen ganz wie an der Eingangswand Christus und Detrus und die beiden ersten Däpste Linus und Cletus dargestellt. Michelangelo wird wenig Gewissensbisse empfunden haben, als er diese fresken seinem jungsten Bericht zum Opfer brachte, hat er doch ihren Schöpfer Perugino einen dummen Tölpel genannt. Ob er aber nicht doch den Migklang vernommen hat, den sein Kolossalgemälde in die Barmonie der Derhältnisse der Kapelle brachte, wo alles so edel und maßvoll erdacht und durchgeführt war, wo der historische Bilderkreis seiner Vorgänger so liebenswürdig belehrend die Heilsgeschichte entwickelte, wo über dem Altar, vom hellen Licht des Tages umflossen, die himmelskönigin emporschwebte, an deren Erhöhungstage die Kapelle geweiht worden war? Das jungste Gericht mit all seinen Schrecknissen führt uns aus dem fröhlichen Reiche der Renaissance schon in eine andere Welt ein; es ist der Grenzstein zwischen zwei Epochen, der schon auf eine neue Zeit Michelangelo hat das Verhängnisvolle dieser Schöpfung selbst empfunden und unumwunden ausgesprochen. Uls er eines Cages durch die Kapelle ging und wie gewöhnlich Scharen junger Leute sah, die nach dem jungsten Gerichte zeichneten, fagte er kopfschüttelnd zu einem ihn begleitenden Bischof: "Wie viele wird diese meine Kunst zu Narren machen!"

Wie die älteren Gemälde der Altarwand, so sind auch die fresken der Ein-

gangswand zu Grunde gegangen, wo Ghirlandajo und Signorelli die Auferstehung Christi und den Kampf um den Leichnam des Moses malten. Schon unter hadrian VI. am Weihnachtstage 1522, so berichtet Paolo Giovio, brach die ganze Wand zusammen, und die Bilder wurden später von gewissenlosen händen im schlechtesten Stile des Seicento neu gemalt. So ist der großartigste Freskencyklus der italienischen frührenaissance um seinen Ansang und sein Ende gebracht, aber an den zwölf noch erhaltenen Fresken, welche das Leben des Moses und das Leben Jesu erzählen, macht sich dieser Verlust verhältnismäßig wenig sühlbar, denn die Tause leitet das Leben Jesu passend ein, das letzte Abendmahl schließt es würdig ab, und ebenso vollständig kann das Leben des Moses erscheinen, wenn es mit der Schilderung seiner Jugendthaten beginnt und uns in stetig fortlausender Erzählung bis zum Berge Nebo hinaussührt.



51. Kopf des Moses von Pinturiccio.

Die Päpste, welche hoch oben zwischen den kenstern der Kapelle in ganzer figur gemalt sind, verteilen sich wie folgt auf fra Diamante, Ghirlandajo, Botticelli und Cosimo Rosselli. fra Diamante: Eleutherus, Unicetus, Urbanus, Zepherinus, Untherus Alexander, Telesphorus. Ghirlandajo: Clemens, Linus, Anakletus, Pius, Victor, felix, Dalmata, Eutychianus. Botticelli: Evaristus, Cornelius, Stephanus, Soter, Voius, Sixtus II., Marcellinus. Rosselli: Dionysius, Callistus. Diese steisen, schon durch ihre stets sich wiederholende Tracht unendlich einförmigen Papstsiguren sind als Gesamtheit keine erfreuliche Leistung, und man darf es dem Beschauer, der überdies bei der großen Entsernung die Tresslichkeit im einzelnen nicht zu würdigen vermag, kaum verargen, wenn ihn bei ihrem Anblick gähnende Langeweile überfällt. Aber Botticelli sowohl als auch Ghirlandajo haben auch dieser Aufgabe Geschmack abzugewinnen versucht. Ein sast grimmiger Ernst, eine Würde ohne Gleichen zeichnet die heroischen Päpste Ghirlandajos aus, denen die langen grauen Bärte weit auf die Brust herabsallen (Ubb. 46). Ein

Ausdruck sinnender Schwermut ist den Päpsten Botticellis eigentümlich (Abb. 47); sie sind Männer des Gedankens, vielleicht Glaubens- und Gebetshelden, aber die Päpste Ghirlandajos sind Männer der Chat.

Der Bilderkreis der Langwände verdient gewiß nicht die Gleichgültigkeit, welche ihm michelangelo-trunkene Sixtinabesucher seit Goethe und vor ihm entgegengebracht haben. Wo ernste Männer und gelehrte Theologen die Wahl und Unsordnung der Bilder bestimmten; wo Botticelli und Ghirlandajo, ein Signorelli und ein Perugino ihre ganze Kraft zusammennahmen, in vollendet schöner form die Gedankenschwere des ausgegebenen Stoffes vergessen zu machen; wo Sirtus IV.



52. Das Reinigungsopfer der Aussätzigen von Botticelli in der Sixtinischen Kapelle.

wiederum die ganze Summe der politischen und ethischen Resultate seiner bewegten Regierung klargestellt und verherrlicht zu sehen wünschte — da dürsen wir eine ungewöhnliche Leistung erwarten, da wird uns ein Monument erhalten sein, das die äußeren Sitten und die verborgenen Geistesströmungen einer einzigartigen Zeit in einzigartiger Weise widerspiegeln muß.

Wie in der äußeren Unlage der Kapelle und ihrer Dekoration der strenge Charakter altchristlicher Basiliken nachgeahmt ist, so greift auch der Bilderkreis in-haltlich auf eine ehrwürdige Cradition zurück, welche die wichtigsten Vorgänge im alten Bunde als vorbedeutend für die Heilsthatsachen im neuen angesehen und behandelt wissen wollte. Aber während die zahlreichen, wenigstens literarisch überlieferten Bilderkreise aus dem ersten Jahrtausend und darüber hinaus stets nur Chatsächliches dem Chatsächlichen vorgebildet hatten, griff die Renaissance in ihrem Kultus der Persönlichkeit sosort das Individuum heraus, und Moses, der Gesetz-

geber, wurde Christus, dem Verkündiger des Evangeliums, in allen Hauptbegebnissen seines Lebens als Prototypus gegenübergestellt. Ja, man hat den typologischen Beziehungen gleich zu Anfang die chronologische Reihenfolge geopfert, indem die Beschneidung der Kinder des Moses, als vorbildliche Chatsache für die Cause Christi, der Jugendgeschichte des Moses vorausgeht.

Pinturicchio, Peruginos damals noch ganz unberühmter Schüler, hat Beschneidung und Caufe links und rechts vom Hochaltar fast ganz allein gemalt und hier sofort jenen offenen Sinn für die Natur und ihre Schönheit an den Cag gelegt, welcher ihm heute besonders unsere Zuneigung sichert. Die Cause rechts hat Perugino jedenfalls selbst entworfen — er hat ja den Gegenstand so oft behandelt —, aber die malerische Ausführung überließ er fast ganz seinem Gehilfen,



53. Detail aus dem Reinigungsopfer des Aussätzigen von Botticelli.

ber auch im Hintergrunde selbständig die heitere flußlandschaft gemalt hat (Ubb. 48). Im Mittelgrunde predigen rechts Christus, links Johannes einer andächtigen Menge, aber der ganze Vordergrund ist für die Tause freigelassen, an welcher vornehme weltliche und geistliche Herren in gemessener Entsernung teilnehmen. Viel weniger übersichtlich ist die Beschneidung komponiert, die auch im Entwurf auf Pinturischio zurückgeht (Ubb. 49). In der Mitte des Gemäldes tritt der Engel des Herrn dem Moses mit flammendem Schwert entgegen, ihn mit dem Tode bestrohend, weil er seine Knaben nicht beschnitten hat, die gleich hinterdrein mit der Mutter solgen. Rechts in der Sche wird von vorsichtigen Frauenhänden die peinsliche Prozedur an dem jüngsten Knaben im Beisein zahlreicher Hosmänner vollzogen, und mit erhobenem Herrscherstabe schaut auch der Vater zu, schon jest in das gelbe Kleid und den grünen Mantel eingehüllt, deren er sich erst im Tode entäüßern wird. Im hintergrund endlich, "am Berge Gottes" in weiter, grüner, von

Herden und Hirten belebter Candschaft, begegnen sich Moses und Aron und schließen das Bündnis für den gemeinsamen, großen Beruf. Aur in der Gruppe, die an der Beschneidung teilnimmt, hat Perugino selbst Hand angelegt und vor allem den idealen Moseskopf (Abb. 50) geschaffen, den man mit dem realistischen Moses Pinturicchios (Abb. 51) vergleichen muß, um den Kunstcharakter beider Meister unterscheiden zu lernen.

Das folgende Gemäldepaar hat Botticelli gemalt, der hier ursprünglich das Jugendleben des Moses dem Jugendleben Christi gegenüberstellen sollte. Aber persönliche Wünsche des Papstes, tief einschneidende politische Ereignisse bewirkten,



54. Das Jugendleben des Moses von Botticelli in der Sixtinischen Kapelle.

baß wir heute nur noch mühsam den typologischen Zusammenhang erkennen. Er beschränkt sich darauf, daß Jesus in die Wüste slüchtet, um sich in stiller Sammlung auf seine heilige Mission vorzubereiten, in derselben Weise wie Moses in die Wüste zieht, nachdem er den Aegypter in einer Zornesauswallung erschlagen hat, um dort gleichfalls in aller Stille sich zu läutern und auf seine Berufung durch Gott zum führer Israels zu rüsten. Aber in der Schilderung des Cebens Jesu ist die Versuchung völlig in den hintergrund zurückgedrängt (Abb. 52). Einks im Mittelgrunde nimmt Christus von den Engeln Abschied, darüber in einem hain immergrüner Eichen fordert der im Mönchskleid erscheinende Versucher den heiland auf, die Steine in Brot zu verwandeln; von der höhe des Tempels gebietet er ihm, sich herabzulassen; rechts in der Ecke endlich slieht er in grausiger Gestalt von dannen vor dem zornigen heiland, dem wiederum Engel schon den Tisch gedeckt haben.

Ein seltsamer, von der bildenden Kunst niemals wieder behandelter Vorgang nimmt dagegen den ganzen Vordergrund ein. Das Reinigungsopfer des Aussätzigen,

eine in den Gesetzbüchern des Moses in allen Einzelheiten beschriebene Ceremonie,\*) ist als Episode mitten in die Cebensgeschichte Christi eingeschoben. Ganz im Vordergrunde vor dem mächtigen Altar, hinter dem sich die Tempelsassade auftürmt, bringt ein weißgekleideter Chorknabe dem Hohenpriester eine goldene, mit Blut gestüllte Schüssel dar, in welche dieser ein grünes, mit rotem Wollsaden umwundenes Reiserbündel taucht. Rechts naht sich der Aussätzige, von zwei Freunden geführt, deren einer vornübergebeugt mit der Rechten sein Gewand zurückzuschieben sucht, um zu sehen, ob er auch wirklich rein sei (Abb. 53). Einks aus dem hintergrunde kommt eiligen Schrittes ein Weib herbei, das auf dem Kopse in mächtiger irdener

Schüssel zwei Hühner trägt; sie strebt zum fließenden Wasser rechts, dort den einen Vogel fliegen zu lassen und den andern zu schlachten. Denn so hat es Moses geboten. Das Blut des geschlachteten Vogels bietet der Chorknabe dem Hohenpriester dar, der schon den Psop hineingetaucht hat, den vom Aussatz Reingeworbenen bamit zu besprengen, zum Zeichen deffen, daß er der menschlichen Gesellschaft zurückgegeben ift. Im Innern des Ultars raucht über lodernder flamme das luftreinigende Cedernholz, und damit ist das lette der Momente angedeutet, das diefer Ceremonie den Charafter giebt. Sie ist seltsam genug in der Chat und erscheint um so bedeutungsvoller, als Kardinäle und Prälaten, Girolamo Riario selbst und Giuliano della Rovere, der erstere mit dem Kommandostab rechts in der Ece, der lettere in Kardinalstracht gleich



55. Detail aus dem Jugendleben des Moses von Botticelli.

hinter dem Priesterknaben, an der Handlung teilnehmen. Was bedeutet nur die Wahl gerade dieser Ceremonie, deren Darstellung Sixtus seinem Chrone gerade gegenüber anbringen ließ? Die Tempelsassade im Hintergrunde giebt uns die Antwort: es ist die aus alten Zeichnungen und Stichen bekannte Fassade des damals eben vollendeten Spitals von St. Spirito. Un diese Schöpfung, die größte Wohlthat, die er der Stadt Rom überhaupt erwiesen, wollte also der Papst beim Unblick von Botticellis fresko erinnert sein, und das Opfer des Aussätzigen drückt nichts anderes als den Gedanken aus, daß dank der Hürsorge des Papstes von jetzt an alle Kranken Roms Pslege und Heilung ihrer Leiden sinden könnten. Die Wahl des Aussatzes als der fürchter-

<sup>3.</sup> Mose 14, 2-7.

lichsten aller Krankheiten lag ja dem Franziskanerpapst so nahe. Hatte nicht auch der heilige franziskus seine Liebesthätigkeit mit der Oslege der Aussätzigen begonnen? Aun erklärt sich endlich auch die Teilnahme all der vornehmen Herren an diesem Vorgange, den Botticelli mit unübertrefslicher künstlerischer Weisheit, in pyramidenartig sich ausbauender Komposition, ohne auch nur eins der wesentlichen Momente auszulassen, wunderbar gestaltet und dargestellt hat. Es sind die Mitglieder der Genossenschaft von St. Spirito, die hier in so seierlicher Würde die bedeutungsvolle Opferhandlung des alten Testamentes umdrängen, deren tiesen Sinn als Symbol des



56. Mosestopf von Botticelli.

Opfertodes Christi Sixtus selbst als Kardinal in seiner berühmten Schrift "Ueber das Blut Christi" ausgelegt und gedeutet hatte.

Mittelbar wenigstens hat ein anderes Zeitereignis auch auf die Gestaltung des Fresko gegenüber gewirkt, indem hier auf einem Plan eine Reihe von Darstellungen angebracht wurden, die ursprünglich auf diese und die solgende fläche verteilt werden sollten. In der Chat ist es selbst einem Botticelli nicht mehr möglich gewesen, die fülle des aufgegebenen Stoffes hier völlig übersichtlich zu verarbeiten (Ubb. 54); tritt doch Moses nicht weniger als sieden Mal auf dieser einzigen Bildsläche auf! In der Ecke rechts bringt er den schreienden Uegypter um, worauf er einsam in die Wüste slüchtet; dann vertreibt er in neuer Zornesauswallung die unfreundlichen hirten, und tränkt hierauf ritterlich die Schafe der Cöchter Jethros; endlich links im hintergrunde legt er Schuhe und Mantel ab, empfängt

knieend aus dem feurigen Busch den Befehl des Herrn und führt dann unten den Zug der Israeliten aus der Knechtschaft Aegyptens.

Wie hätte ein Künstler aus der verwirrenden Jahl so verschiedenartiger Vorgänge ein einheitlich beseeltes Ganze schaffen können? Und doch hat Botticelli mit glücklicher hand einen Vorgang aus allen herausgegriffen und die reizende Jdylle am Brunnen zum Mittelpunkt seiner Darstellung gemacht, um welche sich dann das Uebrige im Kreise gruppiert. Diese Tränkung der Schafe der verfolgten hirtinnen schien dem seinfühligen Künstler der schönste Zug im Jugendleben des Moses, auf die Charakteristik der reizenden Mädchen, auf die Individualisserung dieses Moses hat er die größte Sorgfalt verwandt. Welche Wollust des Schaffens



57. Durchzug durchs rote Meer von den Schülern des Cofimo Roffelli in der Sixtinischen Kapelle.

mag seine Seele beglückt haben, als diese phantastischen Frauengestalten (Ubb. 55) unter seinen Händen sich entwickelten, wie lebendig und klar mußte sich ihm der biblische Vorgang vor die Augen stellen, um diesen schwermütig schönen Moses bilden zu können, welcher eben den Schasen aus erhobenem Eimer das Wasser in den Steintrog gießt (Ubb. 56). Wir meinen, er hätte sich frei von jedem Zwang gefühlt, als er diese Gruppe entwarf; thatsächlich aber hat ihm auch hier ein bindendes Programm vorgelegen. Denn in derselben Schrift "Ueber das Blut Christischatte sich Francesco della Rovere auch über den Sinn der Psalmstelle: "sicut aqua effusus sum" geäußert und behauptet, daß durch das Ausgießen des Wassers der Tod Christi in derselben Weise vorgebildet werde wie durch das Aussprengen des Opferblutes. Und darum wurde Botticelli angewiesen, die Tränkung der Schase so wallen, daß die Beziehung zwischen Wasser und Blut dem theologisch gebilbeten Beschauer sosort verständlich werden mußte.



Um Tage der Ussunta, am 15. August des Jahres 1482, segnete Papst Sixtus die Truppen, welche ihm seine Bundesgenossen, die Venezianer, unter führung des Roberto Malatesta gegen Alsons von Calabrien, der wie ein zweiter hannibal die Thore Roms bedrängte, zur hülfe gesandt hatten. Wenige Tage darauf wurde bei Campo morto die glorreiche Schlacht geschlagen, die Sixtus IV. auf einmal von allen seinen feinden befreite; Girolamo Riario hielt in Rom den Einzug eines Triumphators, aber der eigentliche held der Schlacht, Roberto Malatesta, der, wie Sigismondo de Conti rühmt, die Pflichten des feldherrn und des Soldaten zu gleicher Zeit erfüllt hatte, erlag schon in den ersten Septembertagen einem bös-



59. Detail aus der Berufung der ersten Jünger von Ghirlandajo.

artigen fieber. Sixtus IV., der dem Sterbenden selbst die letzte Gelung erteilte, ließ seinem tapferen feldherrn in St. Peter ein prächtiges Marmordenkmal errichten, dessen Reiterstatue heute der Couvre bewahrt; er hat auch in dem Bilderkreis, der damals gerade in seiner Palastkapelle gemalt wurde, den glorreichen Tag von Campo morto verherrlichen wollen.

Schon in dem Umstande, daß die Sixtina der Himmelsahrt Mariae geweiht wurde, daß Perugino das Bild der Ussunta an der Altarwand der Kapelle malen mußte, mag man die Erfüllung eines Gelübdes erkennen, das Sixtus an jenem 15. August gethan, als er seine Truppen segnete. Im Untergange Pharaos im roten Meer treten die Helden der Schlacht von Campo morto selbst auf (Abb. 57); neben dem glaubensmutigen Moses, der singenden Mirjam, dem betenden Aron erscheinen Roberto Malatesta in goldschimmernder Rüstung und seine Kamps-

genossen Virginio Orsini mit seinen Söhnen. Rechts und links von Moses halten ein jugendlicher Ritter und Kardinal Bessarion, der einzige Kardinal des Jahrbunderts, der einen Bart getragen hat, Reliquiengefäße empor; mitten in die alttestamentliche Umgebung sind Symbole des christlichen Glaubens eingeführt. Ein strömender Regen, der die Geschütze der Feinde unbrauchbar machte, führte für die Päpstlichen die günstige Wendung herbei, darum hagelt es aus schwer herniederhängenden Wolken auch so unbarmherzig auf die Legypter und ihren König herab, dessen Pserd sich eben in letzter verzweiselter Kraftanstrengung noch einmal aus den Fluten emporhebt.

Der Sieg von Campo Morto ist ohne Zweisel der glänzendste kriegerische



60. Die Gesetzgebung auf Sinai von Cosimo Roffelli in der Sixtinischen Kapelle.

Erfolg der stürmischen Regierung Sixtus IV. gewesen, er hatte Rom in der That vor einer allgemeinen Plünderung bewahrt.

Der Papst befahl sofort, eine ganze Bilbsläche auf die Verherrlichung dieses Ereignisses allein zu verwenden, und Botticelli wurde ohne weiteres angewiesen, alle übrigen Scenen im vorausgehenden fresko mit zu verarbeiten. So hat er hier vor allem schon die Berufung des Moses angebracht, welche doch ursprünglich erst im folgenden Gemälde als Typus dienen sollte der Berufung der ersten Jünger im neuen Testament.

Rossellis Schüler, Pier di Cosimo, ein seltsamer Kauz, hat wenigstens die linke Hälfte des Bildes im Durchzug durchs rote Meer ausgeführt und hinter dem vollbärtigen Moses das eigene höchst lebendige Porträt angebracht, welches er, wie der Blick der Augen deutlich erkennen läßt, nach dem Spiegel gemalt hat.

Domenico Ghirlandajo war der einzige unter seinen Candsleuten, der in Rom kein Fremdling mehr war, als ihn Sixtus IV. zur Ausmalung seiner Hauskapelle berief; er hatte etwa fünf Jahre früher mit seinem Bruder David zusammen in der vaticanischen Bibliothek gemalt, wo heute noch im Erdgeschoß des Palastes Nicolaus V., in der sogenannten floreria, Spuren seiner Thätigkeit vorhanden sind. In der Sixtinischen Kapelle ging seine Auserstehung Christi zu Grunde, als die Eingangswand zusammenbrach, aber die großartige Berufung der ersten Jünger hat sich noch ziemlich unversehrt erhalten (Abb. 58). Was keinem seiner Vorgänger bisher gelang, ist in diesem fresko zur That geworden: eine feierlichernste Stimmung ruht über dem Ganzen. Von Bewegung überwältigt, sind Petrus



61. Die Bergpredigt Chrifti von Cosimo Rosselli in der Sixtinischen Kapelle.

und Andreas vor der ehrfurchtgebietenden, unbeschreiblich edel und schön empfundenen Erscheinung Christi in die Kniee gesunken. Völlige hingabe drückt sich in Mienen und Gebärden des seurigen Petrus aus, tiese Andacht beseelt den greisen Andreas. Die Teilnehmer links, welche wie ein Chor die haupthandlung der Mitte begleiten, scheinen Idealgestalten zu sein, aber zur Rechten hat der tressliche Ghirlandajo seine Landsleute dargestellt, die florentiner Kolonie in Rom, die stets sehr zahlreich und bedeutend gewesen ist (Abb. 59). Vielleicht ist der vornehme Mann, der ganz rechts in der Ecke in ganzer figur erscheint, einen scharlachroten Mantel und ebensolche Kappe trägt, Guido Antonio Vespucci, der florentiner Botschafter in Rom. Der geistliche herr im violetten Mantel läßt sich nicht mehr mit Namen nennen, aber neben ihm wird der Charakterkops des Griechen Argysropulos sichtbar, und wiederum neben diesem erscheint der wackere Giovanni Cornabuoni, den Ghirlandajo noch einmal in seiner berühmten Chorkapelle in S. Maria

Novella gemalt hat. Welch ein tüchtiges Menschengeschlecht, und wie schlicht und wahr ist es hier geschildert; man liest ihnen allen den Stolz und die Freude aus den Augen, mit welcher sie vor ihrem Liedlingskünstler erschienen sind, um sich im Bilde in der päpstlichen Kapelle verewigt zu sehen. Ein trübes Grau verschleiert heute die bergumsäumte flußlandschaft, wo im Mittelgrunde ein Gehülfe Ghirlandajos links den Auf der ersten Jünger von den Netzen, rechts die Erwählung des Jakobus und Johannes geschildert hat.

Auch in der Gesetzgebung auf Sinai (Abb. 60) und in der Vergpredigt sind die farben nachzedunkelt und zum größten Teil zerstört. Von all dem goldenen Glanz,



62. Porträts des Prinzen Ludwig von Savoyen und der Charlotte Lusignan von Cosimo Rosselli.

der einst gerade diese fresken zierte und ihnen besondere, unverdiente Unerkennung vom Papste eintrug, ist nichts mehr erhalten. Sie zeigen sich heute vielmehr in aller ihrer Mittelmäßigkeit, nachdem der reiche Goldauftrag, durch den Rosselli nach Dasaris Erzählung seine Schwäche zu verdecken suchte, verschwunden ist. Schon in der Komposition sehlt diesem florentiner jegliches Geschick; gleichwertig stellt er die Scenen nebeneinander, und es gelingt ihm nicht, auch nur für eine derselben unser Interesse zu erregen. Die typologischen Beziehungen sind dagegen mit größter Treue aufrecht erhalten; Gesetz und Evangelium nach uralten Mustern einander gegenübergestellt. Von Engelscharen umringt, überreicht Gott-Vater dem knieenden Moses auf Sinai die Taseln des Gesetzes, während ein wenig tiefer sein Begleiter

Josua schlafend die vierzig Tage und vierzig Nächte verbringt. Dann erscheint Moses am fuße des Berges, wiederum von Josua gefolgt, wie er die Tafeln des



63. Die Dernichtung der Rotte Korah von Sandro Botticelli in der Siztinischen Kapelle. (Ausschnitt.)

Gesetzes zerschmettert, während das abtrünnige Volk sich anbetend und reigentanzend um das goldene Kalb geschart hat. Im hintergrunde rechts wird in kleinen Verhältnissen das Strafgericht geschildert, links aber erscheint Moses schon mit den neuen

Gesetztafeln, ,und er wußte nicht, daß der Strahlenglanz Gottes auf seinem Untlit ruhte'. Vor der lichtumflossenen Stirn des Patriarchen wendet sich das Volk mit

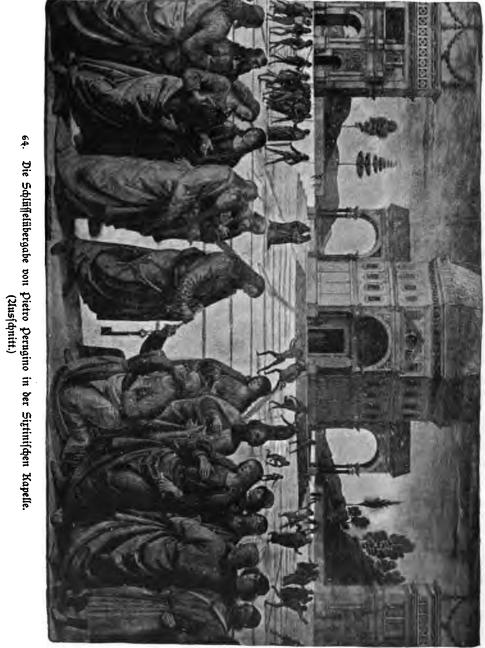

erhobenen händen und Mänteln ab, und wir lefen deutlich die Ueberraschung im Besicht des Patriarchen, der diese Haltung nicht begreift.

Im Bilde der Bergpredigt Christi hat Dasari mit Recht die heute leider arg

zerstörte Candschaft des Pier di Cosimo gerühmt, der sich schon im Durchgang durchs rote Meer in der Mosesgruppe seinem Meister weit überlegen zeigt (Abb. 61). Alles Figürliche hat dagegen Rosselli ausgeführt oder noch schwächeren Kräften, als er selbst, überlassen. Einks sehen wir die Sonne hinter den Bergen sinken, und ihr letzter Schein vergoldet das dunkse Grün der Bäume und Sträucher und den Kirchturm hoch oben auf dem Berge; ein kleiner Windgott treibt rechts die Abendwosken zur Seite, die Vögel suchen ihre Nester auf. Andächtig lauschend sitzen die Frauen, wie in der Predigt des Stephanus in der Nicolauskapelle, scharenweise auf der Erde, zu dem auf einem hügel stehenden heiland emporblickend, der mit



65. Das Cestament des Moses von Luca Signorelli in der Sixtinischen Kapelle.

versammlung, unter welcher vor allem zwei hochragende Männer im Vordergrunde durch die Würde und Vornehmheit ihres Auftretens unsere Aufmerksamkeit beanspruchen. Der Mann im grünen Mantel mit dem weißen Kopftuche ist ein Rodosritter, Jakob von Almedia, der ein Seeabenteuer gehabt hatte, und um eine Wunde zu heilen nach Rom gekommen war, wo sein Bruder am Hof des Papstes das Königreich Portugal vertrat. Und so wird der vornehme Mann, mit dem der Rodosritter redet, der portugiesische Gesandte sein. Noch seltsamer ist es, daß auch die vertriebene Königin von Cypern, Charlotte Lusignan, sich herbeigelassen hat, dem Meister Rosselli für sein fresko Porträt zu sizen. Die schwergeprüfte Frau, deren hoher Rang das Diadem bezeichnet, welches sie auf einem weißen Schleiertuch trägt, erscheint neben ihrem französischen Gemahl, Ludwig von Savoyen, links in der Ecke über den Zuhörerinnen Christi, dessen Predigt sie selbst zu lauschen scheint, die Einke beteuernd auf die Brust gelegt (Abb. 62). Ueber ihrem Kopf, ein

wenig links, entdeckt man in dem bartlosen Manne mit der schwarzen Kappe sogar ein Selbstporträt Rossellis, der sich ganz ähnlich auch in Sant' Umbrogio in florenz gemalt hat. Rechts heilt Christus, nachdem er mit seinen Jüngern vom Berge herniedergestiegen ist, den vor ihm knieenden Aussätzigen; aber nirgends offenbart Rosselli seine Schwäche deutlicher als hier, wo auch kein Hauch des Cebens die steise, in ihrer Andacht so gleichzültige Versammlung beseelt und der graubärtige Petrus, der noch die traditionelle Perücke trägt, sogar vollständig verzeichnet ist.



66. Der Stamm Levi von Signorelli.

Im alten Testament hat Botticelli das Ceben des Moses, im neuen Testament hat Perugino das Ceben Jesu fortgesetzt, und beide Meister zeigen sich in diesen inhaltlich so bedeutungsvollen Gemälden auf der Höhe ihrer Kunst. In der Bestrafung der Rotte Korah, welche nichts anderes als die Wahrung der priesterlichen Gewalt und Würde fremden Eingriffen gegenüber bedeutet, ist die Uebertragung der Schlüsselgewalt an Petrus vorbisolich angedeutet (Ubb. 63). Das, was noch im alten Bunde unter schweren Kämpsen erobert und verteidigt werden mußte, ist m neuen Testament zur Vollendung geführt und zur glorreichen That geworden. Der dramatisch bewegte Vorgang, den Botticelli schildert, spielt auf freiem Platze, vor dem treu kopierten Triumphbogen des Constantin und gliedert sich äußerlich dem Auge in drei getrennte Scenen. In der Mitte vor dem Altar erscheint der

zornige Moses, mit hocherhobenem Herrscherstab die Strafe des himmels herabslehend auf die falschen Priester, welche sich mit unreinen Händen dem Altar Gottes genaht haben. Entsetzt taumelt der kühnste von allen zurück, mit fürchterlichem Ausschrei stürzt ein anderer zu Boden, während ein dritter das glühende Haupt, auf welches das feuer vom himmel herniedergefallen ist, verzweislungsvoll im Sande verdirgt. Rechts im hintergrunde schwingt Aron in unerschütterlicher Ruhe sein Räuchersaß, und vor ihm eilt Eleasar, der Priester, von dannen, die Pfannen der Verdrannten am Altar auszuhängen. (4. 2170se 16, V. 1—40.)

Auf beiden Seiten seigen sich die Strafgerichte fort. Rechts wird, von einer unbarmherzigen, mit Steinen bewaffneten Menge umringt, der flucher herausgeführt, auf welchen der zornige Moses eben die hände legen will, zum Zeichen, daß der Unglückliche dem Gesetz verfallen sei. (3. Mose 24, D. 10—23.) Einks öffnet sich die Erde vor dem Machtgebot des von so viel Verdammungsurteilen selbst im Innersten erschütterten Patriarchen, und Datan und Abiram stürzen mit lautem Geschrei in die Tiese hinab. Aber über ihnen wandeln auf Wolken Eldad und Medad (4. Mose 11, D. 26), die im Cager geweissagt haben und doch errettet werden, weil auch der Caie den Namen Gottes verkünden darf, ohne in die priesterlichen Rechte der Ceviten einzugreisen.

Wie das Reinigungsopfer des Ausfätzigen, wie Pharaos Untergang im roten Meere, so hat auch die Vernichtung der Rotte Korah eine bestimmt nachzuweisende Beziehung auf die Zeitgeschichte. Undrea Zamometic, der Erzbischof von Krain, hatte fich, in seiner Erwartung, Kardinal zu werden, getäuscht, eben zu der Zeit gegen Sixtus IV. aufgelehnt, als diefer auch von äußeren feinden bedrängt wurde; ja, er war so weit gegangen, in Basel gegen den Papst ein Konzil zu berufen und francesco von Savona einen Sohn des Teufels zu nennen. Gegen solche Unmaßung wendet sich die dräuende Inschrift oben über dem Constantinsbogen: Miemand maße sich die Rechte des Moses und des Aron an', und die Vernichtung der Rotte Korah, die Steinigung des fluchers verherrlichen den glänzenden Triumph über das aufgelöste Konzil und seinen unglücklichen Unstifter, der sich im Kerker selbst den Cod gegeben haben soll. Die Sorge des Papstes für Rom und seine großartige Bauthätigkeit, seine politischen und kirchenpolitischen Erfolge, kurz, die glorreichsten Züge und Ereignisse seiner Regierung haben im freskencyklus der Sixtina ein höchst seltsames Denkmal gefunden. Aber wie kann es uns überraschen dort Unspielungen auf die Zeitgeschichte zu finden, wo die Zeitgenossen selbst so zahlreich auftreten, wo es fast in jedem fresko von Porträtgestalten wimmelt? Auch Botticelli hat rechts und links in den Nebenscenen seiner wild bewegten Schilderung entfesselter Ceidenschaften und zerstörter Naturgesetze zahlreiche Bildnisse vornehmer hofherren angebracht und neben dem Prälaten rechts in der Ede, schräg über dem richtenden Moses, nach allgemein gültiger Malersitte sich selbst gemalt. Er trägt ein schwarzes Barett und einen schwarzen, goldschattierten Kittel, blickt ein wenig vorgebeugt scharf zur Seite und erregt unsere Teilnahme durch den liebenswürdigen, leicht melancholischen Ausdruck seiner jugendlichen Züge. Einks etwas abgesondert, über dem letten Strafgericht des Moses, erscheinen zwei Porträtföpfe, von denen der ältere im schwarzen Barett mit Sicherheit zu bestimmen ist.

Botticelli hat hier den hochberühmten Altertumsforscher Pomponius Cetus gemalt und der vornehme Jüngling neben ihm ist wahrscheinlich niemand anders als sein berühmter Schüler, Alexander farnese, später Papst Paul III.

Eine Würde und Größe ohnegleichen, eine wahrhaft himmlische Ruhe verklärt Peruginos Schlüsselübergabe (Ubb. 64) in wirkungsvollstem Gegensat zu Botticellis tieferregter Schilderung. Ein helbengeschlecht schöner Jünglinge, charaktervoller Männer und ehrwürdiger Greise nimmt an der bedeutungsvollen handlung teil; zur äußersten Rechten haben sich außerdem Perugino selbst, die Urchitekten der Sixtina mit Zirkel und Richtmaß und einige andere Zeitgenoffen eingefunden. Im hintergrunde erhebt fich auf einem freien Olate der kuppelgekrönte Tempel von Jerusalem, und etwas abseits zur Rechten und Linken sind zwei Triumphbogen aufgebaut, deren Inschriften Sixtus IV. als einen zweiten Salomo preisen. Die kleinen Kiauren im Mittelgrunde verdienen wenig Beachtung; sie stellen die Geschichte vom Zinsgroschen dar und den Versuch der Juden, Jesum zu steinigen. Dagegen nehmen die mächtigen Gestalten der Vordergrundes unsere ungeteilte Aufmerksamkeit in Unspruch. Sie äußern alle Teilnahme und Undacht, nur der schwarzbärtige Judas greift mit der hand in den Säckel und blickt mit grimmigem Ernst aus dem Bilde heraus. Detrus ist in die Uniee gesunken, dankbar und ernst zu Christus emporblickend, der ihm mit milder freundlichkeit die mächtigen Schlüssel überreicht. Gleich hinter ihm erscheint Johannes, ein herrlicher Jüngling mit lang herabwallendem Lockenhaar, gang von neidlofer freude und liebender hingabe erfüllt, die feelenvollste Schörfung Peruginos in dem ganzen Gemälde. Die zwei Upostel neben ihm hat dagegen einer der zahlreichen Schüler des Meisters ausgeführt, und die Charafterköpfe der beiden Alten hinter Christus hat niemand anders als Signorelli gemalt, der merkwürdigerweise Peruginos Fresko vollendet hat. Vor allem malte er auch ganz links in der Ede den Chronfolger Neavels, Alphons von Calabrien, der Weihnachten 1482 von Sixtus IV. Hut und Schwert erhielt. Damit ist zugleich die Entstehungszeit dieses Gemäldes bestimmt und die Unwesenheit Signorellis in Rom am Ende des Jahres 1482 bezeugt.

Das priesterliche Geschlecht des Stammes Levi, dessen Rechte in der Bestrasung der Rotte Korah so nachdrücklich verteidigt werden, dessen geheiligte Machtstellung auf Erden in Peruginos Schlüsselsübergabe so glänzend begründet wird, ist auch von Signorelli in den letzten Chaten des Moses ganz besonders charakterisiert worden (Abb. 65). Das herrliche Gemälde, welches mit der größten Sorgfalt in allen Einzelsheiten vollendet wurde, schließt das Leben des Moses ab und steht in enger typologischer Beziehung zu Rossels letztem Abendmahl an der Wand gegenüber. Wie Moses noch einmal die zwölf Stämme Israels zusammenruft, ihnen sein Testament zu geben, so versammelt auch Jesus zum Abschied noch einmal die zwölf Jünger um seinen Abendmahlstisch, ihnen das letzte und größeste seiner heiligen Gebote zu geben: liebet Euch unter einander, wie ich Euch geliebet habe!

Un der fülle des zu verarbeitenden Stoffes ist aber auch Signorellis Kompositionstalent gescheitert; es wimmelt schon im Vordergrunde seines Gemäldes von figuren, und erst allmählich gesingt es dem Auge, die einzelnen Vorgänge zu scheiden. Rechts thront auf erhöhtem Six, vor dem man die Bundeslade mit dem Manna

erblickt, der greise Patriarch von seinem lauschenden Volke umringt, links empfängt der knieende Josua den Hirtenstad. Im Hintergrunde, oben auf dem Berge Nebo, erblickt man eine seltsam ergreisende Gruppe, den lebensmüden Moses und den Boten Gottes, der mit gesenktem finger dem Greise die ganze Herrlickseit des geslobten Candes zeigt, das sein fuß nicht mehr betreten soll. Dann sehen wir den alten Mann einsam und gedankenvoll vom Berge herniederschreiten, und hinten im Thalgrunde haben sich die Juden wehklagend um den Ceichnam ihrers führers geschart. Was aber bedeutet der Jüngling, der fast völlig nackt, nur mit einem leichten Mantel über der Schulter in der Mitte des Vordergrundes auf einem Baum sitzend erscheint? (Abb. 66). Ein vornehmer, fast ganz von hinten gesehener Jüngling steht vor ihm und hat die Rechte redend erhoben, ein alter Kahlkops beugt sich über ihn



67. Das letzte Abendmahl von Cosimo Rosselli in der Sixtinischen Kapelle.

und ist im Begriff, an den fingern irgend eine Sache zu demonstrieren, eine junge frau steht etwas abseits mit einem Knaben auf der Schulter und redet mit dem Blick des Auges, wo die anderen Worte verschwenden. Aber der Jüngling giebt auf niemand acht. Ceicht nach vorne gebeugt, das Auge voll unendlicher Sehnsucht, und bedingungsloser hingabe auf den lesenden Moses gerichtet, hat er die Menschen um sich vergessen, die es vergebens versuchen, ihn ihren Interessen wieder zuzuwenden. Es ist der Stamm Cevi, den hier Signorelli allein von den zwölf Stämmen Israels schon durch seine Nacktheit charakterisiert hat, denn er allein soll von allen arm sein und kein Erbteil besitzen. (4. Mose 18, V. 23.) Und ihm hat eben Moses seinen Segen erteilt mit den Worten: Wer zu seinem Vater spricht, ich sehe ihn nicht, und zu seinem Bruder, ich kenne ihn nicht, und zu seinem Sohne, ich weiß nicht, die halten deine Rede und bewahren deinen Bund. (5. Mose 35, V. 9.) Dadurch, daß der Künstler diese Worte sosort

ling allein unbekleidet darstellte in so vornehmer Umgebung, gab er uns ein Zeichen, ihn zu verstehen. Aber diese Verherrlichung eines priesterlichen Stammes, der sich mit völliger Selbstverleugung dem Dienste Gottes hingiebt und allem Irdischen entsagt hat, konnte für Sixtus IV., seine Kardinäle und Prälaten nur einen stillen Vorwurf bedeuten, denn mit dem Bewußtsein ihres göttlichen Beruses auf Erden war ihnen auch der Geist der Armut, der Liebe und des Gehorsams längst verloren gegangen. Bartolomeo della Gatta hat dem Cortonesen bei der Ausführung seines Gemäldes geholsen. Don ihm sind u. a. die beiden Frauen, welche hinter den häßlichen Putten unter den Juhörerinnen des lesenden Moses erscheinen. Wir haben auch sein Porträt auf dem Fresko sowie das des Signorelli. Bartolomeo della Gattas Kopf wird hinter Moses sichtbar, der dem knieenden Josua den hirtenstab überreicht. Ein Musikinstrument, welches er selbst erfand, trägt er in der hand. Signorelli erscheint weiter nach links in der Ecke, kenntlich an dem schwarzen Barett und dem schwarzen Wamms.

Unter allen Arbeiten Cosmo Rossellis in der Sixtinischen Kapelle hat Dasari nur der kunstvollen Perspektive des achteckigen Saales einiges Cob erteilt, in welchem der florentiner Meister das lexte Abendmahl geschildert hat (Abb. 67). Man braucht in der That diese schwache Ceistung nur mit den älteren Fresken Ghirlandajos und Castagnos in florenz zu vergleichen, um für Cosimo Rosselli die richtige Schätzung zu sinden. Selbst das Teuselchen, welches dem Verräter im Nacken sitt, setzt ganz einsach die Tradition des Mittelalters fort, und das andächtige Element ist in dieser Versammlung völlig gleichzültiger Menschen so vorherrschend, daß kein einziger es wagt, seinem wirklichen Denken und Empfinden Ausdruck zu verleihen. Aber man muß solche Behandlungen des erhabenen Gegenstandes kennen, um den ganzen Wert einer Schöpfung Ceonardos begreifen zu können, wo das Wort ,einer unter Euch wird mich verraten wie ein Blitz die Unwesenden trifft, in ihren Herzen Ciebe und Schmerz zugleich entstammt und ihnen allen die brennende Frage auf die Cippen drängt: "Wer ist's, wer ist's?"

Mit der Vollendung des Bilderschmuckes der Wände hat die Sorge Sixtus' IV. und seiner unmittelbaren Nachfolger für die päpstliche hauskapelle keineswegs ihren Abschluß gefunden. Unter Innocenz VIII. wurden die fenster mit gemalten Glasscheiben verziert, und Untonazzo Romano hat die Thüren am Hauptportale der Kapelle mit längst zu Grunde gegangenen Gemälden geschmuckt. Um Seitenausgange zur Sakristei, die Innocenz VIII. erbaute, bezeugt das Borgiawappen endlich die Thätigkeit Alexanders VI., unter dem die kirchlichen feiern in der Sixtina zu ihrer glanzvollsten ceremoniellen Ausgestaltung geführt worden sind. Wurden doch damals alle hoben feste, die wenigen ausgenommen, an denen sich der Papst öffent= lich in St. Peter zeigte, in der Sixtina gefeiert. Allerheiligen und Allerfeelen, die vier Udventssonntage und die Weihnachtsnacht führten den Papst und seinen Hof in dieser Kapelle zusammen, die Kerzenweihe am zweiten februar und die Segnung der Palmen am Palmsonntag wurden hier begangen. Ja, alle die uralten, heiligen Gebräuche der stillen Woche haben sich jahrhundertelang in diesem Raum vollzogen. Um Gründonnerstag trug der Papst in seierlicher Prozession das Sakrament aus der großen Palastkapelle in die kleine und holte es von dort am Charfreitag

zurück, nachdem die tiefernste Ceremonie der Anbetung des Kreuzes vollendet war. Dann sah man den halbdunklen Kapellenraum jeglichen Schmuckes beraubt, die ganze Altarwand war mit mächtigem Vorhang verdeckt, und die schwermütigklagenden Weisen der uralten Kreuzanbetungs-Gefänge tönten von der versteckten Sängertribüne herab.

Man muß die Sixtinische Kapelle einmal gesehen haben, wenn irgend ein Kultusakt den weiten, stillen Raum belebt, den das Geräusch des Tages nur von ferne berührt. Wenn sich dann die Meffeier der Wandlung nähert und die Chorknaben mit brennenden Kerzen am Altar knieen, wenn der Papst vom Thron herabgestiegen ift und sich entblößten hauptes am faldistorium niedergelassen hat, wenn alle Kardinäle und Prälaten im weiten Umfreis auf die Kniee gefunken find, die Chorgefänge verstummen und endlich die Hostie am Hochaltar sich feierlich über dem haupte des Priesters erhebt, dann ruht eine unbeschreiblich ernste Weihe über dem durch Kunst und Kultus zwiefach geheiligten Raume. Man meint, die Dergangenheit wäre noch einmal wieder Begenwart geworden, und dieselben Gestalten, die so ernst und schweigend von den Wänden herniederschauen, hätten Ceben gewonnen und knieten dort por uns in den glänzenden Gewändern ihrer Zeit, deren Schnitt und farbe die langen Jahrhunderte hindurch sich kaum verändert haben. Wie ein phantastisches Traumbild nimmt dieser seltsame Unblick unsere Sinne gefangen; eine Beisterwelt aus längst vergangenen Cagen, in die Gegenwart zurückgebannt, scheint den von Weihrauchnebeln umdüsterten Kapellenraum zu füllen, wo in der lautsosen Stille nur die Kerzen am Altar in unruhigem Cichte flackern. Da werden die Tage Sixtus' IV. vor unseren Augen lebendig wie nie zuvor, und wenn der Blick über dies einzigartig fesselnde Bild hinweg hinaufschweift zu den halb erloschenen Gemälden an den Wänden, da wird uns auf einmal der unauflösliche Zusammenhang zwischen Kunst und Ceben, zwischen Schein und Wirklichkeit in dieser Kapelle klar, und wir begreifen, warum die ganze hofgesellschaft Sixtus' IV. in diesen fresken auftreten mußte, warum die Bilder so reich sind an perfonlichen Beziehungen zum Davste selbst und den merkwürdiasten Ereignissen seiner Regierung. Die kulturgeschichtliche Bedeutung des großartigsten Bilderkreises der Renaissance können wir in der That erst in einem solchen Augenblick ermessen, mögen wir die Schönheit der Erscheinung und die Tiefe und fülle der Gedanken auch schon längst verstanden und bewundert haben.



68. Wappen des Papstes Innocenz VIII. von Pinturicchio im Vatican.

## Viertes Kapitel.

## Innorenz VIII. [1484—1492] und Alexander VI. [1492—1503].

Die Pilgerscharen, welche im Jubiläumsjahre 1500 von nah und fern so zahlreich nach Rom strömten, daß alle Bewohner des Erdfreises in einer einzigen Stadt versammelt zu sein schienen, mußten ihre Vorstellung von der Welt der Wunder, die sich ihnen aufthat, und wäre sie noch so phantastisch gewesen, durch die Wirklichkeit übertroffen sehen. Zwar gaben die stolzen hügel, die beiligen Ruinen, die Raffaels freund Castiglione wenige Jahre später so ergreifend besungen hat, die hundert Jahre früher einen Brunellesco die Gegenwart vollständig vergessen ließen, der ewigen Roma noch immer das Gepräge; aber in wundersamstem Kontrast zu all den düfteren Zeugen einer schicksalsvollen Vergangenheit hatte sich mitten auf den Trümmern der alten Welt eine neue, alänzende Stadt erhoben, deren herrlichkeit die Pilger an eine zweite Weltherrschaft Roms glauben machen mußte. Ein starkes Menschengeschlecht, das vom Leben Erlaubtes und Verbotenes mit gleicher Kühnheit forderte, das genießen wollte und zu genießen verstand, hatte sich, von Blud- und Auhmessehnsucht getrieben, in der heiligen Stadt zusammengefunden, und am hofe des Stadthalters Christi auf Erden sah man die Pracht und die Sitten römischer Kaiser sich erneuern. Es schien, als müsse das alte Rom mit seinen ehrwürdigen Craditionen und all seinen glorreichen Denkmälern einer neuen Zeit zum Opfer fallen, deren Willenskräfte ungeschwächt, deren Bedürfnisse schrankenlos und beren phantastische Träume von Reichtum, Glanz und Schönheit durch keine Wirklichkeit übertroffen werden konnten.

Noch weideten die Ainderherden mitten in der Stadt auf dem Marsfelde und auf dem Korum Romanum, und die stolzen Trümmer der Kaiserpaläste auf dem Palatin hatten barbarische Hände wenig berührt. Die Siegessäulen Trajans und Marc Aurels, die Triumphöögen Constantins und des Septimius Severus, zahllose Ruinen von Tempeln und Thermen predigten noch in stummer, erschütternder Sprache den grausamen Wechsel der Zeiten, die Größe und den Verfall der stolzen Hauptstadt der Welt. Ja, die Humanisten träumten von einem neuen Reiche der alten Götter; die Dichter sangen unermüdlich den Preis jeder neuen Statue, die man dem Schoße der Erde entriß und um deren Besitz sich die Kirchenfürsten stritten; selbst die Phantasse der Architekten, Bildhauer und Maler, der Herolde und Propheten der neuen Zeit füllte sich mit Bildern aus dem alten Rom, dessen Monumente sie alle, von Brunellesco und Giuliano da San Gallo bis auf Bramante und Michelangelo durchsorscht, gezeichnet und nachgeahmt haben, dessen uns vergleichlich stimmungsvolle Candschaft im Bezirk der Mauern und darüber hinaus



69. Grabmal Sixtus' IV. von Untonio Pollajuolo in St. Peter.

einem Pinturicchio zuerst die Aufgabe nahe legte, Eindrücke der Natur in der Kunst zu verkörpern.

Riesenhaft hoben sich über den armseligen Behausungen der römischen Bürger, den engen, schmutzigen Gassen, den verwitterten Türmen und den ungeselligen Burgen des Mittelasters die Paläste der neuen Papstgeschlechter empor; staunend blieben die Pilger vor dem Schlosse von San Marco und der eben erst vollendeten Cancelleria stehen, und man sagte ihnen, daß auf diesen Wunderbau der Kardinal Riario eine fabelhafte Summe verwandt habe, die er einmal von Franceschetto Cibo, dem Sohne Innocenz' VIII., im Spiel gewonnen. Was mochten nur erst diese Fremdlinge beim Unblick St. Peters und des vaticanischen Palastes empsinden, welchen seit Nicolaus V. jeder Papst mit neuen Wundern geschmückt hatte? Wie ein gewaltiges Bollwerk beschützte die Engelsburg jenseits des Tiders den heiligen Bezirk, wo Petrus den Märtyrertod erlitten haben sollte; wie ein Riesendom, eine Festung und eine Stadt zugleich that sich der Vatican mit seinen Türmen und Innen und Säulenhallen vor den erstaunten Blicken der Pilger auf. Den Unblick der Kunstschäfte drinnen im päpstlichen Palast, in der Sixtinischen Kapelle und in der Engelsburg, wo Pinturicchio eben seine Malereien beendet hatte, wurde ihren

Augen wohl nicht gegönnt; aber durften sie nicht am Apostelgrabe beten, sahen sie nicht in St. Peter alle Herrlichkeit beisammen, die nur immer jede Kunst im Cause der langen Jahrhunderte hervorgebracht hatte? Die langen Reihen antiker Säulen



70. Grabmal des Papstes Innocenz VIII. von Antonio Pollajnolo in St. Peter.

gaben der fünfschiffigen Unlage den weiträumigen Charafter, die dufter leuchtenden Mosaiken der Upsis und der hochwände die eigentümliche Stimmung. Welch eine unfägliche Pracht von Mosaik und Marmor strahlte dem Eintretenden entgegen, wie unzählige Kapellen, Cabernakel und Grabdenkmäler füllten den geweihten Raum! Ueber dem Bochaltar erhob sich das Ciborium Sixtus' IV., der auch an das linke Seitenschiff die glänzende Chorkapelle angebaut hatte; in der über und über mit Mosaiken geschmückten Kapelle Johanns VII. zeigte man das Schweißtuch der h. Veronika, auf dem Altar Dius' II. sah man das haupt des Upostels Undreas, und im Cabernafel Innocenz' VIII. wurde die heilige Canze bewahrt. Wie viele Erinnerungen an das erste Christentum, wie viele Schätze aus allen Cändern der Erde, aus jeder Deriode der driftlichen Zeitrechnung, wie viele Reliquien um= schloß dieser ehrwürdige Tempel, dessen Utrium die Gräber ganger Papstgenerationen füllten, wo man in der Mitte das Riesengrab eines deutschen Kaisers sah, welches der Porphyrdeckel vom Sarkophag eines römischen Imperators verschloß. Wenn dann der Papft fich zeigte, auf dem Haupte die dreifache Krone,

welche seine unvergleichliche Machtstellung auf Erden als geistlicher und weltlicher fürst symbolisierte und, von seinem Hofstaat umringt, ganz in den goldschimmernden, weißseidenen Mantel gehüllt, segnend über der Menge dahinschwebte und endlich als Statthalter Christi am Altar über dem Apostelgrabe erschien, wo nur er allein die Messe seiern durfte, dann mochte der Fremdling, von Bewegung überwältigt, in die Kniee sinken, und solch ein Anblick schien ihm durch die Mühsal

der gefahrvollen Reise nicht zu teuer erkauft. Aber wenn er endlich meinte, in Rom dem himmel näher zu sein, als anderswo, und seines gesicherten Seelenheiles sich zu freuen begann, dann verwirrten neue Eindrücke seine Sinne, die ihm so unbegreislich waren, wie der Anblick dieser Stadt, deren Gegenwart ebenso gewaltig schien, wie ihre Vergangenheit. Festliche Aufzüge, Kriegsspiele und Stiergesechte von unerhörter Pracht belebten die Straßen und Plätze und störten den Frieden der melancholischen Trümmerwelt, wo sonst nur Dichter und Philosophen träumten,



71. Die Verkündigung von filippino Lippi in S. Maria sopra Minerva.

Schatzgräber umherstöberten und fremde Künstler nach vergessenen Baumotiven suchten. Der märchenhafte Glanz des Orients nahm damals selbst die Phantasie des gleichmütigen Römers gefangen, wenn Oschem, der Bruder des Großsultans, mit seinem Gesolge auf die Jagd 30g, und er erzählte jedem, der es hören wollte, daß nun endlich die alte Prophezeiung zur That geworden sei, welche verhieß, daß der Fürst der Ungläubigen, der Todseind der Christenheit, als Gesangener des Papstes in Rom erscheinen würde. Über er wußte noch von anderen Dingen zu sagen. Und wenn der Pilger fragte, wer der vornehmste und ritterlichste unter all

den Rittern sei, den jedermann mit Scheu und Ehrfurcht grüßte, dann nannte man ihm Cefare Borgia, den Sohn des Papstes, und wollte er den Namen der schönsten unter den Frauen wissen, die da vast herlich und statlich prangete', so sagte man ihm, es sei Eucrezia, die allmächtige Cochter des Papstes. Webe ihm, wenn er dann feine Ohren dem flüfternden Gerede nicht verschloß, das über die Sitten Alleranders VI., über das geheimnisvolle Ende der Herzogs von Gandia, über die Verbrechen Cefares und über die Heiraten Lucrezias die lästersüchtige Stadt erfüllte. Sonst mochte er wankend werden in seinem Bäterglauben angesichts einer vollständig verweltlichten Kirche und eines Stellvertrefers Gottes, der Sitte und Gefet mit füßen trat. Ueberstand er die Schrecknisse der heimreise und war er der Dest entronnen, die damals gang Italien verheerte, dann berichtete er in der heimat staunenden Zuhörern von den unerschöpflichen Wundern der ewigen Stadt, von den unerhörten Dingen, die dort täglich geschahen, und endlich vergaß er selber gar im Kampfe des täglichen Cebens, was er gesehen und erlebt, und nur hin und wieder noch stieg das Bild der Petersstadt in seiner Erinnerung empor, ein glänzendes Traumbild, das seinen Beist verwirrte, das ihm den Atem raubte, an dessen Wirklichkeit er nicht mehr zu glauben vermochte.

Alexander VI. und nicht Innocenz VIII. hat der Kunst des ausgehenden Quattrocento das Gepräge gegeben, aber auch der Genueserpapst aus dem Geschlechte der Cibo begünstigte, soweit es seine indifferente Natur gestattete, die zahlreichen Urchitekten, Bildhauer und Maler, welche, zum Teil noch von seinem Vorgänger aerufen, in Rom verweilten. Wurde doch überdies der wankelmutige Charafter des Papstes gänzlich von dem eisernen Willen des Giuliano della Rovere, des großen Beschützers der Künste und Wissenschaften, beherrscht, der damals selbst den Umbrier Perugino in seinem Palaste bei den Apostoli beschäftigte. Aber gerade die großartigen Bauten, welche Innocenz VIII. im Datican aufführen ließ, die Palastfassade, welche auf den Petersplat sah, und seine Lieblingsschöpfung, das Belvedere, welches sich mitten in der Campagna auf einer Unböhe nach dem Monte Mario zu erhob, find heute zu Grunde gegangen oder pollständig umgebaut. Jacopo da Pietrasanta wird als Architekt dieses reizend gelegenen, zinnengekrönten Lustschlosses genannt, dessen Mame schon die unbeschreibliche Fernsicht andeutet, welche man von hier über die Campagna auf ihre edelgezogenen hügellinien bis zum schroff emporsteigenden Soracte bin genießt. Ueber der Eingangspforte der Palazzina prangte das buntfarbige, von Engeln getragene Wappen des Papstes, das man heute im Saale der freien Künste im Uppartamento Borgia erblickt, eine Robbiaarbeit, wie auch jene Majolikafliesen, welche die fußboden der Zimmer bedeckten. Undrea Mantegna und Pinturicchio haben das Belvedere mit fresken geschmückt. Mur mit Mühe war es dem Kardinal Giuliano gelungen, den berühmten Meister von Mantua für einige Jahre seinem Beschützer, dem Francesco Gonzaga, abwendig zu machen. Aber fürst und Künstler unterhielten eine rege Korrespondenz, und die Briefe Mantegnas an seinen herrn geben uns unschätzbare Einblicke in das Ceben und Treiben am römischen Hofe und in den Charakter des Papstes, der niemals Geld hatte, seine Maler zu bezahlen. Sie bezeichnen aber auch den Ernst und Eifer, mit welchem Mantegna an die neue, umfangreiche Urbeit ging, die seinen Namen in Rom für alle Zeiten unsterblich gemacht haben würde, wenn nicht barbarische Hände am Ausgang des vorigen Jahrhunderts die Privatkapelle Innocenz' VIII. und ihren köstlichen freskenschmuck erbarmungslos zerstört hätten. "Um Eurer Herrlichkeit willen,"schried Meister Andrea am 15. Juni 1489 an seinen fürstlichen Herrn, "bin ich vom Papst und seinem ganzen Hose gern gesehen, aber irgend eine Belohnung habe ich bis heute noch nicht erhalten, und man hat mir kaum meine Auslagen ersett. Das Werk ist groß für einen Nann allein, der Ehre einlegen will, vor allem hier in Rom, wo so viele unterrichtete und tressliche Ceute sind. Und wie beim Wettrennen der erste den Preis erhält, so werde ich ihn wohl als letzter erhalten, wenn es Gott gefällt."



72. Ein Wunder des h. Thomas von filippino Lippi in S. Maria sopra Minerva.

Im Jahre 1490 wurde endlich das Belvedere fertig, dessen Bau der Papst gleich nach seiner Thronbesteigung begonnen hatte, die Kapelle Mantegnas wurde Johannes dem Täuser seierlich geweiht und der Künstler mit geringem Lohn und vielen Lobeserhebungen nach Mantua entlassen.

Die ziemlich ausführlichen Beschreibungen der Kapelle vor ihrer Zerstörung lassen uns den Verlust eines der glorreichsten Denkmäler der römischen Renaissance nur noch schmerzlicher beklagen, aber sie geben uns wenigstens gegenständlich einen Begriff von dem Inhalte des Dargestellten. Im Tambour der kleinen, mit gemaltem Gitterwerk verzierten Kuppel des quadratischen Raumes sah man vielleicht in ganz ähnlicher perspektivischer Verkürzung, wie in der Camera degli Sposi in Mantua, fünszehn fruchtkränze tragende Putten; die vier Evangelisten schmückten die vier Lünetten, und darüber an der Decke schwebte das Wappen Innocenz' VIII. Dier Rundsenstenden gliederten die vier Arkadenselder über dem Gebälk, und hier erblickte man rechts und links je eine der Tugenden "von einer Grazie und Unmut,

daß es nicht auszusprechen war'. Den vier weltlichen und den drei geistlichen Kardinaltugenden hatte Mantegna nach eigenster Erfindung eine neue hinzugefügt, welche er launig die Diskretion nannte, in unverkennbarer Anspielung auf die Sparsamkeit des Papstes. "Male die Geduld daneben," riet Innocenz VIII. dem Künstler, als dieser ihm mit großem freimut die Bedeutung der Allegorie selbst erklärte.

Un der Fensterwand der Kapelle sah man, von Engeln getragen, nur die Dedikationsinschrift Innocenz' VIII.; gegenüber an der Altarwand war die Caufe Christi gemalt, um welche sich eine Schar erwartungsvoller Täuflinge in den mannigfaltigsten Stellungen und Bewegungen eingefunden hatte. Die Seitenwand über dem hauptportal schmuckte eine Santa Conversazione im Stile der Venezianer, und hier fah man Innocenz VIII. selbst, wie Sixtus IV. in der Sixtinischen Kapelle, zu den füßen der Madonna knieen, vom Apostelfürsten huldreich empfohlen. Der Eingangswand gegenüber setzte sich endlich in der Enthauptung und im Gastmahl des Herodes, welches man, in kleineren Verhältniffen ausgeführt, im hintergrunde erblickte, die Geschichte des Täufers fort, und hier hatte Mantegna ein ganzes Beer römischer Soldaten angebracht, wie sie uns schon in den Emeritani in Padua im Martyrium des h. Jacobus begegnen. Mit solcher Sorgfalt und Liebe, so rühmt Vafari, waren Gewölbe und Wände diefer Kapelle ausgemalt, daß die Bilder eher Miniaturen als freskogemälden glichen, und spätere Beschreibungen heben hervor, es sei unmöglich, sich die Schönheit und den Reichtum des ornamentalen Schmuckes dieser Kapelle vorzustellen, ohne sie gesehen zu haben.

Glücklicher als Mantegna, dessen ruhmreicher Name heute in Rom überhaupt nicht mehr genannt wird, ist Pinturicchio, Peruginos Gehilfe in der Sixtina, gewesen, obgleich auch seine damals im Belvedere entstandenen Malereien bis auf trümmerhafte Reste der Zerstörung anheinifielen. Uber wir begegnen den glänzenden Spuren dieses Künstlers, der unter Alexander VI. mehr als ein Jahrzehnt die Geschicke der römischen Malerei bestimmte, noch heute überall in den Kirchen und Dalästen Roms. Es enthüllten gerade diese fresken im Belvedere eine völlig neue Seite im Kunstcharakter Pinturicchios, völlig neue Aufgaben waren in ihnen der Malerei überhaupt gestellt. Städte- und Candschaftsbilder hatte sich der Dapst als Dekoration für eine seiner Loggien gewünscht; die erhabene Schönheit der römischen Natur, welche sich hier oben dem freien Blide des Auges so herrlich entfaltete, wollte er auch durch die Kunft verklärt und verkörpert sehen. Man sah die Bilder von Rom, florenz, Neapel, Mailand und Venedig nach Urt der flamländer als Candschaften behandelt, und alle Welt war entzuckt. Aber ihre Schonheit rettete sie nicht vor Zerstörung, und heute erinnern nur noch stark übermalte Deckendekorationen und einige Eünettenbilder — Putten, welche Wappen und Embleme der Cibo emporhalten (Ubb. 68) — im Statuensaale des Museo Pio-Clementino an Innocenz VIII. und seine Maler, nachdem der architektonische Charakter des Belvedere, eine festung nach außen, ein Tempelchen heiteren, vornehmen Lebensgenuffes im Innern, schon unter Julius II. durch Bramantes großartige Bauten vollständig verloren gegangen ist.

Einen freigebigeren Beschützer, wie Mantegna in Innocenz VIII., hat filippino

Cippi, der talentvolle, phantasiebegabte Sohn fra filippos, in dem Kardinal von Neapel, Oliviero Carassa, gesunden, in dessen Austrage er gleichfalls am Schlusse der achtziger Jahre, von Corenzo de' Medici auss wärmste empsohlen, eine Kapelle im rechten Seitenschiss der Dominikanerkirche von S. Maria sopra Minerva ausmalte, wo zwanzig Jahre früher Kardinal Torquemada den Klosterhof mit jenem glänzenden Bilderkreis schmücken ließ, der heute spurlos zu Grunde gegangen ist.

Die oberitalienische, die toskanische und die umbrische Malerschule haben sich also in ihren tüchtigsten Vertretern, in Mantegna, filippino, Perugino und Pinturicchio



73. Verherrlichung der Lehre des h. Chomas von Aquino von Filippino Lippi in S. Maria fopra Minerva.

unter dem Pontifikat Innocenz' VIII. in Rom berührt, während in der Skulptur die Combarden das feld behaupteten. Unter dem Einflusse Undrea Bregnos entstanden damals zahlreiche Grabmäler und Tabernakel, das reizende Gelschränkthen Innocenz' VIII. in Santi Quattro, der große Ciboaltar in S. Maria della Pace und das Tabernakel der h. Canze heute in den vaticanischen Grotten. Nur das monumentale Bronzedenkmal seines Oheims, das allerdings erst im Jahre 1493 vollendet wurde, hatte Giuliano della Rovere dem florentiner, Untonio Pollajuolo, übertragen. Das Grabmal Sixtus' IV. (Ubb. 69) erhob sich einst auf hohem Marmors postament mitten in der von ihm selbst erbauten, mit fresken Peruginos geschmückten Chorkapelle von St. Peter, die in den päpstlichen Ceremonienbüchern eher als die Palastkapelle den Namen der Sixtina führt. Hier wurde mit anderen Rovere-Nepoten auch Julius II. begraben, und als man das Erzgrab Sixtus' IV.

beim Neubau der Basilica in der Sakramentskapelle gegenüber aufstellte, sind die Gebeine des Onkels und des Neffen, des willensstarken Sixtus und des gewaltigen Julius, hier in derfelben Gruft beigesetzt worden. Kein Papstdenkmal in gang St. Deter umschließt glorreichere Erinnerungen der Renaissancekultur, wie dies Roveregrab, kein Emblem ist vielsagender unter den berühmten Wappenschildern der Borgia, Medici, farnese, wie das der Rovere, welches hier in Erz gegoffen prangt, des Eichbaumes, unter dessen Schatten die üppigen Blumen und früchte einer neuen Kultur so herrlich emporwucherten. Mit gleichem Recht wie König Robert, Petrarcas Freund und Beschützer, in S. Chiara in Neapel konnte Sixtus IV. die Künste und Wissenschaften an sein Grabmal bannen, aber während der König barfuß in grober Franziskanerkutte auf seinem Sarge ruht, hat man den Papst in der ganzen Berrlichkeit seiner geistlichen Würde verewigt. Ja, eine gleiche Sorgfalt war noch niemals auf die Wiedergabe der reich gestickten Meggewänder, der edelsteingeschmückten Tiara verwandt worden, wie von Antonio Pollajuolo, der selbst den Manipulus am linken Urm des Papstes nicht vergessen hatte und genau wußte, daß die drei Nadeln des Pallium auf der Bruft, an der linken Schulter und am Rücken des Dapstes befestigt werden. Die herb realistisch ausgefaßte Grabstatue mit dem scharf geschnittenen Porträtkopf wird durch die Majestät des Codes geadelt, die wie ein Zauberbann über dem Erzbilde des franziskaner-Papstes schwebt. Sie ist überhaupt das Meisterstück an diesem Meisterwerk des florentinischen Goldschmiedes, Malers und Erzgießers, wie sich Pollajuolo nicht ohne Selbstgefühl in einer Inschrift über der Caritas bezeichnet hat.

Aur mühsam sind dagegen die freien Künste in die konkaven felder des Unterbaues hineingezwängt, phantastische Frauengestalten in oft unmöglichen Stellungen, unter welchen vor allem die Musica durch die Undacht entzückt, mit welcher sie die Orgel spielt, während ein Engel den Blasedalg handhabt. Weil noch ein Platz zu vergeben, wurde den sieben herkömmlichen Allegorien noch eine achte, die Orospectivas, hinzugesügt; bedeutungsvoller aber ist es, daß zu häupten des Papstes Philosophia und Theologia als Königinnen aller Künste und Wissenschaften thronen, ein Gedanke, den niemand anders als Rassael in der Schule von Athen wieder ausgenommen hat, wenn über den heroen alles Wissens und Könnens im Altertum, Plato und Aristoteles, sein größter Theologe und sein größter Philosoph auf der Plattsorm der Freitreppe erscheinen.

hat sich Pollajuolo die Allegorien der freien Künste als irdische Wesen in alltäglicher Beschäftigung gedacht, so hat er die Tugenden, mit Ausnahme der Caritas, der Welt entrückt. Sie thronen auf cherubimgetragenen Wolken mit ihren hergebrachten Symbolen zu beiden Seiten des Toten, links Glaube, Klugheit, Kraft, rechts hoffnung, Mäßigkeit und Gerechtigkeit, mit Ausnahme der letzteren alle in unruhig bewegter Haltung in faltenreiche, zerknitterte Gewänder gehüllt.

Zwar mochte Simone Ghinis eherne Grabplatte Martins V. im Cateran der geheiligten Würde des Pontifer Maximus mehr entsprechen als Sixtus' IV. Prunkbenkmal in St. Peter, und der Crucifixus, welcher wie ein Glaubensschild auf der Brust des Colonnapapstes ruht, mochte den Glauben und die Hoffnung eines Nachsfolgers Christi besser charakterisieren als die Allegorie der sieben freien Künste am

Roveregrabe. Über gerade deshalb sind beide Papstgräber für den Geist ihrer Zeit so besonders bezeichnend. Das siegesbewußte Lingen nach immer plastischerer Lusgestaltung der neuen Formgedanken, nach immer reicheren Ideenverbindungen und immer glänzenderen dekorativen Wirkungen spricht sich in diesen Monumenten aufsklarste aus und ist endlich für die Erzbildnerei im Denkmal Innocenz' VIII. auf der letzten Entwickelungsstufe angelangt. Noch am Grabmal Pauls II. war die Statue des Verstorbenen von den sigurenreichen Reliesdarstellungen, von einer ganzen Heiligenschar vollständig zurückgedrängt, im Monument Sixtus IV. macht sich zum



74. Der Cod des h. Bernardin von Pinturicchio in S. Maria in Uraceli.

erstenmale die Persönlichkeit des Coten geltend, dem sich die Allegorien in bescheidenen Reliesbildern unterordnen. Ja, Papst Innocenz erscheint sogar zweimal tot und lebendig, ausgestreckt auf seinem Erzsarkophag und thronend in vollem Ornat, die Rechte segnend erhoben (Abb. 70), in der Linken die h. Lanzenspitze, ein Geschenk des vertriebenen Sohnes Mahomeds II., die noch heute unter den vier heiligsten Reliquien der Petersbasilica bewahrt wird. Diese Grabstatue Pollaziuolos ist dann endlich das verhängnisvolle Vorbild geworden für alle die Riesen-Barockdenkmäler segnendedräuender Päpste, die uns in St. Peter aus jeder Mauernische entgegenstarren.

Heimische Künstler begrüßten filippino in der Minerva, doch sind ihre Werke heute verschwunden und zerstört. Ueber dem Hochaltar prangte ein Tafel-

bild fra Ungelicos, der auch in einer der Kapellen eine Verkündigung gemalt hatte. fresken Ghirlandajos zierten die Grabkapelle der Tornabuoni, und noch jetzt ist hier das köstliche Marmorntonument erhalten, das Mino da fiesole für ein jung verstorbenes Mitglied dieser altstorentinischen familie gearbeitet hat. In einem Brief an filippo Strozzi, dessen Geschlechtskapelle er später in S. Maria Novella in florenz ausgemalt hat, berichtet filippino selbst, wie wohl es ihm in Rom erging, und wie fürstlich der Auswand war, den Rardinal Caraffa für seine Kapelle machte. Ich habe hier wirklich einen guten herrn gefunden, schreibt er am 2. Mai 1489, der mir so viele freundlichkeiten erweist und mich so gut hält,



75. Porträt eines Buffalini von Pinturiccio.

daß ich um nichts in der Welt mir einen anderen wählen würde. Meine Arbeit befriedigt ihn, und er giebt viel dafür aus, ohne an irgendwelche Ersparnis zu denken. Eben macht man den Marmoraltar, an dem allein schon die Arbeit gegen 250 Goldstorinen kosten wird. Die Kapelle könnte überhaupt nicht schöner sein und nicht reicher in ihrer Farbenwirkung. Das Paviment ist aus Porphyr und Serpentin in den zierlichsten Mustern gearbeitet, und eine reiche Marmorbrüstung schließt die Kapelle ab.

Das kleine Caraffaheiligtum ist uns im wesentlichen so erhalten, wie es filippino geschildert hat; nur der sinstere Resormpapst Paul IV., dessen Grabmal auch ein Teil der Malereien zum Opfer fallen mußte, erscheint wie ein unwillkommener Eindringling, der die liebenswürdige Harmonie dieser heis

teren Renaissanceschöpfung stört. Die hohe Balustrade trägt noch den reinen Charakter der frührenaissance, während die goldenen Ornamente des marmornen Altarrahmens sich in ihrem formenreichtum der hochrenaissance nähern. Die lustigen Putten endlich, welche hoch oben auf den Kapitälen der Pfeiler stehen, welche den Eingangsbogen der Kapelle tragen, zeigen aufs deutlichste den Stil Derrocchios und verraten uns damit die Werkstätte der ganzen Marmorarbeit, die keine andere als eine florentinische gewesen sein kann.

Die Heiligen, denen die Kapelle geweiht ist, Maria und Thomas von Aquino, bestimmten natürlich die Wahl des Stoffes. Auf dem Altarbilde sieht man zunächst die Verkündigung, an welcher der fromme Kardinal, von Thomas von Aquino empfohlen, in demütig knieender Haltung teilnimmt (Abb. 71); rechts und links erscheinen gleichmäßig verteilt die zwölf Apostel, mit wild bewegten Gebärden der Himmelskönigin nachschauend, welche von fackelschwingenden und musi-

zierenden Engeln umdrängt, über dem Altar in seliger Verzückung zum himmel emporschwebt. Die Gemälde der linken Kapellenwand wurden dem Grabmal des Caraffapapstes geopsert, reizende Poessen, wie Vasari sich ausdrückt, die filippinos fruchtbare Phantasie alle selbst erfunden hatte. hier sah man in seltsamen Allegorien, die an Giottos Ersindungen in der Capella dell'Arena erinnern, den Glauben welcher den Anglauben in fesseln legt, die Hoffnung, welche die Verzweislung unter-



76. Verherrlichung des h. Bernardin von Pinturiccio in S. Maria in Uraceli.

jocht, und eine Reihe anderer Tugenden, welche das Caster, das ihnen entgegengesetzt ist, besiegt haben. Die Wand gegenüber wird durch reich ornamentierte Pilaster flankiert und durch ein antikes Gebälk zweigeteilt. Oben im Arkadenselde wird eine Legende aus dem Leben des h. Thomas illustriert, unten wird in sigurenzeichem Bilde sein Sieg über alle häretiker verherrlicht.

In der ornamentalen Gliederung der viergeteilten Gewölbedecke hat filippino seiner Dankbarkeit gegen Corenzo de Medici Ausdruck verliehen, der dem alten fra

filippo eben in Spoleto ein glänzendes Marmordenkmal hatte errichten lassen und seinen Sohn dem Kardinal Carassa so warm empsohlen hatte, daß dieser erklärte, er würde filippino wählen, und wenn ihm die berühmtesten Maler des griechischen Altertums zur Versügung ständen. Zwischen dem kunstvoll verschlungenen Geäst der Gewölbegurten erblickt man den edelsteingeschmückten Ling, die berühmte Imprese der Medici, die dem Auge so oft in den Stanzen Rassaels im Vatican begegnet, und mit welcher das Gewand von Botticellis Pallas im Palazzo Pitti über und über besäet ist. Die vier Sibyllen in den Gewölbeseldern, die Ciburtina, die Hellespontica, die Delphica und die Cumaea, gelten heute als Arbeiten eines Schülers, des Rassaellino del Garbo, und haben am meisten durch Uebermalung



77. Ludwig von Coulouse von Pinturicchio.

gelitten, aber auch die schlecht beleuchtete Altarwand hat ihre urfprüngliche farbenwirkung fast völlig eingebüßt. In der Verkündigung find alle farben besonders in den Besichtern vollständig verwaschen, nur der charaktervolle Kopf des Stifterkardinals erfreut sich, dank feiner besonders sorgfältigen Technik, einer leidlichen Erhaltung. Wären die Seitenstücke rechts und links nicht so pollständig übermalt, so würde filippino als Candschaftsmaler wahrscheinlich einem Dinturicchio den Rang streitig machen, und in den Uposteln würde man den tiefgehenden Einfluß des Melozzo da forli feststellen können, welcher sich im innigen Ausdruck der die Ussunta im himmelsfluge umringenden Engel deutlich kundgiebt.

Besser erhalten und beleuchtet und vollständig originell in der Ersindung sind die zwei Fresken der rechten Wand, denen der reiche architektonische Hintergrund einen besonders festlichen Charakter verleiht. Oben links in einem kleinen Kapellenraume kniet St. Thomas, von lilientragenden Engeln begleitet, betend vor einem Crucisirus, der den Heiligen mit den Worten begrüßt: bene scripsisti de me, Thoma (Abb. 72). Ein Ordensbruder slieht entsetzt davon, während gegenüber schon ein Jüngling mit flatternden Haaren und unordentlich über die Schultern geworfenen Gewändern staunenden Juhörern das Wunder verkündet. In der Mitte des Vordergrundes sieht man ein ähnliches Intermezzo, wie in der Bergpredigt Cosimo Rossellis: ein halbnacktes Putto wird von einem Pudel angegriffen und hat erschreckt sein Brod zu Boden fallen lassen. Diese Episode, auf welche sich das Auge des Beschauers unwillkürlich zuerst richtet, kündet sofort die Auffassung Filippinos an, dessen Gemälde in lauter Einzelheiten zerfällt, die der geschlossene architektonische Rahmen nur mühsam zusammenfügt. Die Nebenpersonen rechts drängen sich dem

Auge stärker auf, als der Hauptvorgang links, weil sie größer gemalt sind, aber die perspektivische Behandlung wirkt nicht überzeugend. Jeder Mittelpunkt sehlt, und ein organischer Zusammenhang zwischen dem Wunder und seiner Verkündigung ist nicht vorhanden. Die Verzückung, welche sich in Mienen und Gebärden des h. Chomas ausspricht, streift schon an jene Uebertreibung, die den Genuß der späteren Werke filippinos beeinträchtigt, während die junge frau im lang herabhängenden, weißen Schleiertuch mit dem Rosenkranz in der erhobenen Linken durch dieselbe sinnige Anmut entzückt, wie die frühen Madonnenbilder des Meisters.

Unendlich viel höher als Komposition steht das untere fresko, welches Dasari die Disputation des Chomas von Aquino genannt hat (Abb. 73). Der lehrhafte

Stoff, der in Rom in der Luft lag und hier überdies in allen Einzelheiten vorgeschrieben gewesen zu sein scheint, ist aufs glücklichste in einer ernsten Derfammlung gedankenvoller Charakterfiguren gleichsam überwunden worden. Warum sollten wir alle die Inschriften lesen, die auf zahllosen Tafeln und Büchern angebracht find, alle die Namen der Abtrünnigen wissen, deren Cehren durch die Weisheit des , Doctor universalis' zu nichte geworden sind? Man begnügt sich gern, im ganzen die Komposition, die vornehme farbenwirkung zu genießen und fich im einzelnen in die charaktervollen Köpfe im Vorderarunde und die reizenden Candschaftsbilder des hintergrundes zu vertiefen. Entdecken wir doch links den alten Basilikenbau des Cateran mit der Statue Marc Aurels auf dem



78. Christus in der Glorie von Pinturiccio.

weiten Grasplaße, die Sixtus IV. mit einem neuen Postament versehen, dort hatte aufstellen lassen, bliden wir doch rechts weit in die römische Campagna hinaus, wo sich eine mächtige, halbzerstörte Burg des Mittelalters erhebt und ein gewaltiges felsgebilde aus blauer ferne herüberwinkt. Aber als Allegorie im großen Stile, als einzige Komposition, die in gewissem Sinne auf eine andere weltberühmte Disputa vorbereiten kann, erregt filippinos fresko doch auch gegenständlich ungewöhnliches Interesse.

Nun giebt es nichts, das uns Derständnis und Würdigung dieses Gemäldes schneller erschließen könnte, als ein Vergleich mit Francesco Crainis Altarbild in S. Catarina in Pisa, wo Chomas von Aquino in ganz ähnlicher Weise als Insbegriff aller himmlischen und irdischen Weisheit verherrlicht wird. Den Prozeß der Aufnahme alles Wissens, die Verarbeitung und die Mitteilung an andere hat der Crecentist unendlich viel naiver und einsacher zum Ausdruck gebracht, als der

Meister des ausgehenden Quattrocento. Die Uebermittelung der Inspiration geschieht durch goldene Strahlen, die, von Christus ausgehend, direkt oder in den vier Evangelisten, Moses und Paulus sich brechend, im Kopse des Heiligen mit der Philosophie des Plato und des Aristoteles zusammentressen, die ihre Gedanken in gleicher Weise, durch Strahlen von unten heraussenden. In seinen Schriften, die er ausgeschlagen im Schoße zeigt, hat der gelehrte Dominikaner ausgesprochen, was er gedacht, studiert und innerlich erlebt, sie erleuchten nun wieder die Menschheit

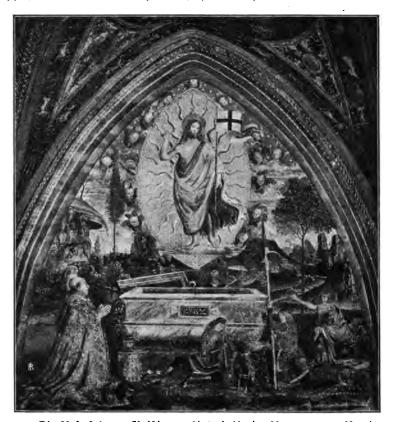

79. Die Auferstehung Christi von Pinturiccio im Appartamento Borgia.

zu seinen füßen und vernichten die Cehre des Erzketzers Averroes, der unten ausgestreckt im Staube liegt.

Ob filippino Crainis Vild gekannt hat, wissen wir nicht, jedenfalls hat ihm aber der großartige Criumph des Chomas von Uquino in der spanischen Kapelle in florenz vorgeschwebt, als er an die Komposition seines freskobildes ging. Hier scharen sich die Heiligen des alten und neuen Bundes um den Chron des Völkerlehrers, die weltlichen und geistlichen Kardinaltugenden schweben, ihre Symbole emporhebend, in der Euft, und zu seinen füßen sitzen, in ernste Gedanken versunken, die Ketzer Averroes, Arius und Sabellius. Filippino behielt die Grundgedanken bei. Er läßt links vom Heiligen, dessen idealen Typus er grausam realisiert hat, Theologie und Philosophie erscheinen, rechts sieht man Klugheit und Grammatica,

augenscheinlich als Symbolik der Mittel aufgefaßt durch welche sich Chomas sein Wissen als Cheologe und Philosoph erworden hat. Zu seinen füßen windet sich in ohnmachtigem Zorn Averroes, der weißdärtige Riese links im Vordergrunde ist Arius, der kurzgeschorene Alte rechts, der gedankenvoll zu Boden blickt, Sabellius. Undere Ketzer erscheinen links und rechts, deren Namen wenig bedeuten, aber unter den Porträtgestalten läßt sich wenigstens der Künstler selbst bestimmen. Sein vornehmer, geistvoller Kopf, den eine rote Kappe ziert, erscheint gleich hinter Arius und zeigt denselben träumerisch sinnenden Ausdruck, der uns im jüngeren Porträt der Brancaccikapelle in florenz so eigentümlich sesselle. In seinen Porträtgestalten — man betrachte nur den würdigen Dominikaner ganz rechts in der Ecke — offensbart Filippino noch das edle Maß, die zarte Empfindung, die seinen Jugendwerken

eigen sind, in den Idealtypen aber macht sich schon jetzt innerlich und äußerlich die sieberhafte Unruhe, die Hast und Uebertreibung geltend, welche den Genuß seiner fresken in der Strozzikapelle so arg beeinträchtigt.

Ju derselben Zeit, als Kardinal Caraffa seine Kapelle in S. Maria sopra Minerva ausmalen ließ, restaurierte Marco Barbo die kleine Kirche Santa Balbina. Der Kardinal von S. Croce, Mendoza, ließ seine Titelkirche wiederherstellen und hier zur Erinnerung an die im Jahre 1492 wieder aufgefundene Kreuzesreliquie von einem umbrischen Meister die heute bis auf wenige figuren in der linken Ecke völlig übermalte Legende des h. Kreuzes an der halbwölbung der Apsis in fresko aussühren. Schon früher hatte Pinturicchio die Kapelle der Buffalini in Araceli pollendet und hier die Munderskaten der



80. Porträt Alexanders VI. von Pinturiccio.

vollendet und hier die Wunderthaten des Bernardino da Siena verherrlicht, des größten Schülers des h. Franz von Ussis. So konnten die alten Rivalen, Dominikaner und Franziskaner, sich rühmen, auch in Rom ihrem Orden und seinen größten Vertretern würdige Kultus- und Ruhmesstätten gegründet zu haben.

Wenn Pinturichio seine wohlerhaltenen Malereien in der ersten Kapelle rechts der legendenreichen Franziskanerkirche von Araceli wirklich, wie heute angenommen wird, gleich nach Vollendung der Sixtina gemalt hat, so begegnet uns hier der umbrische Künstler, der zehn Jahre später alle Maler in Rom in der Gunst Alexanders VI. überslügeln sollte, zum erstenmale als selbständiger Meister. Der volle Zauber einer Jugendarbeit, wo der Künstler noch so unbewußt gestaltet und mit höchstem Eiser auch das Nebensächliche eigenhändig malt, erfreut in den Fresken von Araceli, und wenn die Abenssonne durch das gotische Fensterlein dringt und

ihre letzten Strahlen die farbenpracht an den Wänden verklären, dann ruht eine unsagdar seierliche Stimmung über dem kleinen Heiligtum, und die freundlichen Gestalten Pinturicchios beleben sich mit einem wunderbaren Schein der Wirklichkeit. Oben in den vier Gewölbefeldern sieht man die vier Evangelisten, liebenswürdige Idealtypen alter und junger Männer, welche lesen und schreiben, forschen, sinnen und schauen.

Auf dem schmalen felde der fensterwand zur Rechten ist das Wunder von Alverna dargestellt: knieend empfängt der h. Franziscus von dem Kruzisig in den Wolken die Nägelmale Christi, und in seinen idealisierten Zügen lesen wir trotz



81. Porträtbufte Alexanders VI. im Mufeum zu Berlin.

aller Zerstörung noch deutlich den Ausbruck höchster, unaussprechlicher Verzückung. Ein Ordensbruder nimmt an der Vision teil, um sie vor den Menschen zu bezeugen, wie Josua den Moses auf den Berg Sinai begleitet, und im kleinen fresko unter dem fenster scheint ein franziskaner erstaunten Zuhörern schon das große Wunder zu erzählen, dessen einfach innige Schilderung die Grundstimmung angiebt für den ganzen freskencyklus.

Einks vom fenster empfängt Bernardin das Ordenskleid des h. franz. Sein ganzer weltlicher Besitz an Kleidern, Büchern und Geräten liegt zerstreut am Boden, während er sich selbst nacht und bloß dem Dienste Gottes weiht.

Die Darstellung der Cünettenwand gegenüber ist nicht so sorgfältig gemalt und wenig übersichtlich komponiert. Rechts sehen wir St. Bernardin, weltslüchtig, in heilige

Cektüre vertieft, im Walde wandeln, dessen grünen Boden ein bunter Teppich von Frühlingsblumen deckt, während ein Wässerlein leise vom Felsen herabrieselt. Die guten Bürger von Siena haben sich in gemessener Entsernung aufgestellt und blicken mit scheuer Bewunderung auf den frommen Sohn ihrer Stadt, der nichts von ihrer Gegenwart merkt und seine jugendlichen Glieder wie ein zweiter Johannes der Täufer nur in ein flockiges Tierfell gehüllt hat.

Prächtige Gebäude begrenzen den freien Platz, auf welchem das Begräbnis Bernardins geschildert wird (Ubb. 74). Zur Linken eine reiche Loggia, in der Mitte ein Kuppelbau wie in Peruginos Schlüsselübergabe; rechts endlich sieht man das haus der Buffalini mit ihrem Wappen, dem Stierkopf über der Thür. Krüppel und Blinde, Ordensbrüder und eine teilnehmende Menge haben sich um den toten

Heiligen geschart, im Vordergrunde liegt das berühmte Bambino, die wunderwirkende Reliquie von Araceli, friedlich schlummernd auf der Erde, von links her naht sich der Stifter der Kapelle, ein würdiger Herr in weitärmeligem, pelzbesetztem Mantel, dem ein Page das Schwert voranträgt (Abb. 75). Gegenüber sieht man seine Söhne, einen Jüngling und einen Knaben, denen die Freude aus den Augen leuchtet, in dieser Versammlung erscheinen zu dürsen. Kurz, ein farbenreiches Bild aus alten Tagen entwickelt sich vor unseren Augen, dessen friedliche Schönheit nur die elenden Krüppel stören, deren häßliche Gebrechen schon fra Angelico mit viel mehr Takt und Schönheitsgesühl zu verbergen verstanden hatte.

Um 20. Mai 1444, an der Vigilie des himmelfahrtstages, als die Brüder

eben im Chor die Strophe des Magnificat sangen: Pater, manifestavi nomen tuum hominibus, war Bernardin in Uguila auf der Reise nach Meapel mit einem Kächeln auf den Lippen gestorben, und schon im Jahre 1450 wurde er von Nicolaus V. kanonisiert. Das große fresko über dem Ultar, welches den Charakter der Kapelle vorwiegend bestimmt, knüpft an die Thatfache an, denn Bernardin hält ein auf= geschlagenes Buch empor, auf dem dieselben Worte stehen, die seine ganze Thätigkeit zusammenfassen, und über dem Heiligen erscheint in einer Engelsglorie der gen himmel fahrende Erlöser (Abb. 76). Wie schwer verständlich ist filippinos Glorie des Chomas von Uquino durch alle die Unspielungen, Allegorien und Bücherinschriften, wie einfach und beglückend wirkt dagegen die Verherrlichung des wandernden Volkspredigers mitten

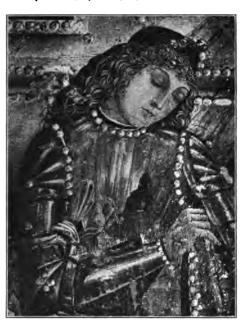

82. Schlafender Krieger von Pinturiccio.

in der unbeschreiblich schönen Candschaft. Hebe deine Augen auf und bete an, das ist alles, was Pinturicchios Schöpfung uns zu sagen hat, dessen ruhige Schönheit Auge und Herz allein beschäftigt, da die einzigen Handlungen — Bernardin, der einen Streit zwischen den Buffalini und den Baglioni schlichtet, Bernardin, der von der Kanzel herab dem Volke predigt — in kleinsten Verhältnissen ausgeführt, vollständig im hintergrunde verschwinden.

Alle Welt kannte noch die milden, von Arbeit und Uskese verzehrten Züge des größten Jüngers des h. Franz, so ist er weit individueller gebildet, als seine Begleiter Ludwig von Toulouse und Antonius von Padua, dessen heute noch erhaltenes Bild schon Benozzo Gozzoli an eine der Kapellenwände von Araceli gemalt hatte. Antonius genießt allein mit strahlend erhobenem Auge den Anblick der Vision; mit der erhobenen Rechten lehrend und mahnend, in eindringlicher Rede den Jesusnamen verkündigend, ist Bernardin als Prediger und Lehrer des Volkes

geschildert, während der in reichen priesterlichen Gewändern und aller Jugendschönheit prangende Bischof von Coulouse still, zufrieden und ganz versunken in einem heiligen Buche liest (Ubb. 77).

Die sonnige Schönheit des erwachten frühlings, der selige friede eines himmelfahrtstages schwebt über den grünen Chälern, den baumbesetzten Wiesen-



83. Madonnenbild von Pinturiccio im Uppartamento Borgia.

gründen, den blauen Bergen und dem stillen See. Ceise und klingend wie ein frühlingslied senkt sich der Engel Cobgesang auf die schöne Welt herab, still und feierlich, milde segnend, seine Wundenmale zeigend, schwebt der Gekreuzigte und nun Erhöhte, von Cherubim umringt, zum himmel empor (Abb. 78). Wie anders hatte kurz vorher Melozzo dasselbe Thema der himmelsahrt behandelt, und doch wie berechtigt erscheint auch Pinturicchios idealisierte, seierlich andächtige Auffassung gegenüber jener, von innerer und äußerer Bewegung getragenen, von Seligkeit und Sehnsucht tief erregten Schöpfung des großen Meisters von forli.

Um 1484 schon wird Pinturicchio die Buffalinikapelle vollendet haben; nun

sehen wir ihn während der Regierungsjahre Innocenz' VIII. abwechselnd im Dienst der Cibo und der Rovere thätig. Aber sowohl im Palast von SS. Apostoli — heute Palazzo Colonna —, wie im Palast des Domenico della Rovere an der Piazza Scossacavalli — heute Palazzo dei Penitenzieri — sind nur noch ganz geringe Reste von den Decken- und Wandmalereien des umbrischen Meisters übrig geblieben, und die Grabkapelle, welche sich Corenzo Cibo gleich nach seiner Kardinalskreirung in S. Maria del Popolo ausmalen ließ, ist völlig umgebaut worden. Andere freskomalereien Pinturicchios, vor allem die Candschaften im Belvedere, teilten dasselbe Cos, und erst aus den Tagen Alexanders VI. ist uns ein Denkmal erhalten, welches



84. Besuch des h. Untonius bei Paulus Eremita von Pinturiccio.

von Pinturicchios Bedeutung als dem größten Dekorationsmaler der Frührenaissance einen Begriff geben kann und zugleich das Verhältnis des Borgiapapstes zu den Künsten aufs glänzendste charakterisiert.

Die Interessen Alexanders VI. waren weniger gemeinnütziger Art wie die der Rovere, und seine Bauunternehmungen in Rom beschränkten sich sast aus Besesstigung und Verschönerung der Ceostadt, auf Engelsburg und Vatican. Antonio da San Gallo, der ältere, welcher nach Vasari in Gemeinschaft mit seinem Bruder Giuliano auch die kunstreich geschnitzte, ganz vergoldete Kassettendecke von S. Maria Maggiore ausgeführt haben soll, baute das Grabmal hadrians zu einer festung mit Mauern, Türmen, Vorwerken und Wassergräben um und stellte gleichzeitig den damals unbedeckten Korridor wieder her, der auch heute noch Engelsburg und



85. Das Martyrium des h. Sebastian von Pinturiccio.

Datican verbindet. Damals wurde auch die zweite der beiden Straßen angelegt, welche die Engelsbrücke fortsetzen und auf den Petersplatz münden und Via Alexandrina (heute Borgo nuovo) genannt, wie die erste Dia Sixtina (heute Borgo St. Angelo) hieß nach ihrem Erbauer, dem Roverepapst. So erhielt das Straßennetz der päpstlichen Residenz den modernen Charakter, und noch jetzt verraten einige der alten Paläste, wie Giraud Torlonia oder der Palast der Penitenzieri, den urssprünglichen Glanz dieses Stadtviertels, welches einst die prunkende Hoshaltung so vieler Prälaten und Kardinäle belebte. Auf dem Petersplatz schmückte Alexander VI.

den Brunnen Innocenz' VIII. mit vier mächtigen vergoldeten Bronzestieren und vollendete die schon von Pius II. begonnene Kanzel der Segenspendung. Beide Werke sielen dem großen Neubau zum Opfer, und nur noch einige Stierwappen an der Engelsburg und an dem halb verfallenen Korridor rusen uns heute auf dem Wege zum Datican die Tage Alexanders VI. ins Gedächtnis zurück, welche uns dann im päpstlichen Palast selbst in den vor kurzem restaurierten Privatgemächern des Borgiapapstes in so greisbarer Wirklichseit vor die Seele treten.

Das obere Stockwerk im alten Palast Nicolaus' V., das Raffael später mit seinen unsterblichen fresken schmückte, hat Cesare Borgia während der ganzen Regierungszeit seines Vaters bewohnt, der seine Gemächer im unteren Stockwerk über der Bibliothek Sixtus' IV. herrichten ließ. Ein damals erst erbauter, zinnengekrönter Turm vergrößerte und befestigte die Wohnung des Papstes, dem vielleicht das böse Gewissen riet, festungswerke anzulegen, wo immer er seine hütten aufschlug. Kein Sonnenstrahl dringt im ganzen Jahre in diese hochgewölbten, düsteren



86. Der h. Sebastian von Pinturiccio.

Gemächer, aber in den festen Mauern mochte der verhaßte Borgia einer ungefährbeten Existenz sich erfreuen. Allerdings empfahl sich das "Uppartamento Borgia", wie man es heute nennt, auch durch seine bequeme Cage zum Wohnsitz des Palastherrn, dem von hier aus die lange flucht der Ceremonienräume am leichtesten zugänglich war; lagern sich doch alle diese Prunkgemächer wie im Halbkreis um den Schauplatz des intimsten Privatlebens der Borgia, den kein Mensch betreten konnte, ohne durch eine lange flucht von Vorzimmern seinen Weg gefunden zu haben.

Auch die Sixtinische Kapelle, in welche den Papst fast wöchentlich die Gottesdienste und Ceremonien riefen, auf deren Beobachtung er so großes Gewicht legte, liegt in demselben Stockwerk wie die ganze flucht der großen und kleinen Säle, deren jeder mit einem besonderen Namen eine besondere Bestimmung vereinigte. Das Uppartamento Borgia, dessen ganze Zimmerreihe auf den stillen, grasbewachsenen hof des Belvedere blickt, schließt nach Westen der Saal der Päpste ab, der ursprünglich durch eine heute unsichtbar gewordene Thür die Privatgemächer des Papstes mit der später durch Bramantes Loggien völlig veränderten fassade, die auf den hof des Damasus geht, verband.

hier trat Alexander zunächst in die kleine Camera dell' Udienza, wo er außer-



87. Die h. Susanna von Dinturiccio.

gewöhnliche Audienzen erteilte und mit erlesenen Ratgebern besonders wichtige Dinge beriet. In der Camera del Papagallo daneben, die ihren Namen wahrscheinlich nach den Wandmalereien führte, empfing der Papst die kirchlichen Gewänder und begab sich dann in den Saal der Paramente, wo sich die Kardinäle umgekleidet hatten und ihn erwarteten. Dann ordnete sich der seierliche Zug in den einst getrennten, heute verbundenen Räumen der Sala Ducale, wo den herzoglichen Gesandten Gehör erteilt zu werden pflegte, und begab sich durch die Sala Regia, wo die Gesandten der Könige warteten, in die Sixtinische Kapelle, in welcher sich endlich das aus weltlichem und geistlichem Prunk wunderbar zusammengesügte Bild in seiner ganzen Herrlichkeit entsaltete.

Ungählige Male hat Johannes Burchard, der deutsche Ceremonienmeister

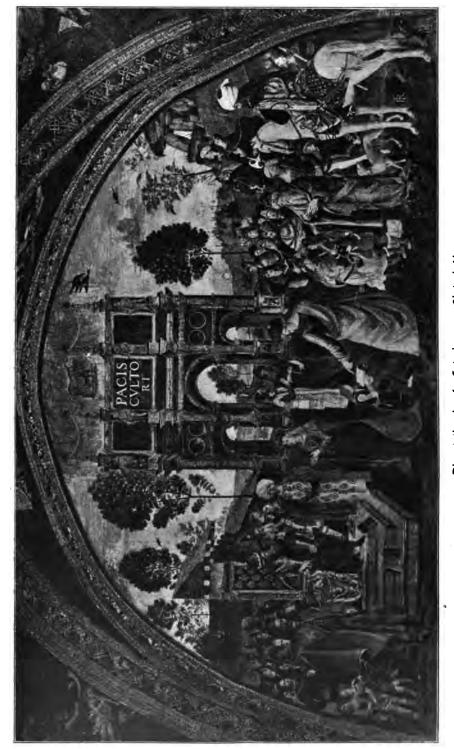

88. Disputation der h. Catarina von Pinturiccio.

Alexanders VI., Audienzen, Konfistorien, Prozessionen und kirchliche Handlungen beschrieben, die diese Räume belebten, welche sich wie eine Ringmauer um die ge= heimen Gemächer des Papstes lagerten. Aber in diese letteren, in die glänzende Zimmerflucht, wo sich das tägliche Ceben der Borgia abspielte, wo ihre Ruhmesplane geschmiedet und ihre Verbrechen ersonnen wurden, hat das Späherauge des wackeren Mannes nur selten einzudringen vermocht. Erst als Alexander VI. aestorben war, öffneten sich diese Churen der brutalen Gewalt, und Don Micheletto, Cefare Borgias henkersknecht, drang hinein, im Auftrage seines schwer erkrankten herrn zu rauben, was zu rauben war. Welch ein Abschluß dieses furchtbaren Dramas in der langen, wechselvollen Papstgeschichte! Noch ruhte die Leiche Alexanders im Sterbezimmer neben dem Gemach der sieben freien Künste, noch gebot die Majestät des Codes, den Verwünschungen zu schweigen, dem haß und der habgier innezuhalten. Da drang dies entsetzliche Gezücht von Dieben und Mördern, das in der Schule Cefares jedes Verbrechen gelernt hatte, in die verlaffenen Räume ein, und die Geheimgemächer Alexanders VI., deren unsägliche Pracht bis dahin kein profanes Auge gesehen, wurde auf einmal der Schauplatz brutaler Verwüstung. Mur die Teppiche an den Wänden und die Kissen auf dem Boden, schreibt der Chronist, ließen sie zurud, aber in der haft des Zusammenraffens entging den Räubern doch der papstliche Schatz, der im Gemach der freien Künste in einer Ebenholzkiste unter einem grünen Teppich verborgen war.

Es war gegen Ende des Jahres 1492, als Pinturicchio seine Malereien und Dekorationsarbeiten begann, die er mit Hülfe zahlreicher Schüler und Handwerker schon im Jahre 1495 vollenden konnte. Es handelte sich im Palast Nicolaus' V. nur um die Ausmalung von drei Gemächern; benn der Saal der Papste, deffen Kaffettendecke schon im Jahre 1500 einbrach und erst unter Leo X. von Perino del Vaga und Giovanni da Udine mit Stuckwerk und Grotesken verziert wurde, ist damals wahrscheinlich unverändert geblieben. Dagegen galt es, in der Corre Borgia, im Saal des Credo und im Saal der Sibyllen Wände und Wölbungen mit Grotesken und Dekorationen in Chiaroscuro auszuschmücken. Was könnte die Phantasie mehr erregen, als eine Wanderung durch diese Papstgemächer des Quattrocento, wo könnten wir lebendigere Aufschlüffe erhalten über Lebensart, Geschmack und Sitten ihrer Bewohner, als hier, wo Pinturicchio nicht nur die Ideen und Interessen, welche jene feltsame Epoche beherrschten, in seinen fresken verkörpert hat, sondern auch die handelnden Dersonen einführte, den Papst selbst, seine Kinder, seinen Hof und endlich die fürstlichen flüchtlinge, den herrischen Despoten von Morea und den grausamen Türkenpringen Dichem?

Schon der architektonische Charakter dieser düsteren, hochgewölbten Räume, deren geradlinig fortlaufende flucht schmale, in Marmor eingefaßte Thüren verbinden, ist höchst eigentümlich und gewinnt durch die Unregelmäßigkeit der Unlage einen malerischen Reiz. Die Wände der einzelnen Gemächer laufen niemals parallel, und ihre heute wieder nach alten Mustern mit Majolikastiesen bedeckten fußböden liegen niemals auf demselben Niveau. Man schreitet vielmehr vom Saal der Päpste aus in die folgenden Zimmer immer eine Stuse hinab bis an die Turmgemächer, zu denen wiederum eine schmale Marmortreppe hinaufführt. Die einige

Meter starken Mauern sind durch riefige, aber wenig zahlreiche Fensteröffnungen durchbrochen, in deren geräumigen Aischen man sich, auf heute noch erhaltenen Marmorsißen von der übrigen Gesellschaft abgesondert, zu vertraulichen Gesprächen niederlassen konnte.

Der Saal der Päpste, in den man zuerst aus den Coggien Bramantes tritt, trägt in seiner reichen Waffen- und Teppichdekoration, die vorzüglich zu den leichten Stuckwerken des Giovanni da Udine und den heiteren Planetenmalereien des Perino



89. Die h. Catarina von Pinturiccio.

bel Daga an der Decke stimmt, einen besonders sestlichen Charakter. Die ursprüngliche Bestimmung dieses Saales, in dem Alexander, seine Vorgänger und Nachsolger Bankette seierten und auch wohl kirchliche Ceremonien, wie die Weihe der Agnus Dei, vollzogen, kommt in der verständnisvollen, vor wenigen Jahren vollendeten Restauration auss klarste zum Ausdruck. Aber erst im Saale der Kirchenseste nebenan, in den man durch eine schmale, mit dem Wappen Nicolaus' V. verzierte Marmorpsorte schreitet, fühlen wir uns ganz in die Vergangenheit versetzt, die schwüle Luft der Borgiaepoche weht uns an, und in der düsteren Pracht der Malereien am Gewölbe und an den Wänden meinen wir deutlich Geschmacksrichtung und Charakter des Papstes selbst und seiner Künstler zu erkennen.

Ein breiter Gurt gliedert das Zwillingsgewölbe; Medaillons mit Propheten, deren Weissagung sich jedesmal auf die Darstellung an der Wand darunter bezieht,

schmücken die einzelnen felder; Wappen und Impresen der Borgia in Goldsarben, auf dunkelblauem Grunde ausgeführt, geben die ornamentalen Muster. Das Wappen der Borgia und Doms, eines verwandten spanischen Geschlechtes, schwebt in der Mitte, rechts und links schließen sich die Gewölbekappen in einer runden Scheibe zusammen, wo zwei korrespondierende felder mit flammenförmigen Streisen, die beiden anderen mit langzackigen Kronen geschmückt sind, alles Embleme der Borgia die sie, wie auch andere vornehme familien, noch außer ihrem Wappen sührten. Der Stier, die Zackenkrone und die flammenzungen, das sind die Elemente, aus denen sich die Deckendekoration nicht nur dieses Raumes, sondern auch des solgenden zusammensetz, so zwanglos jedoch und glücklich komponiert, daß man meint,



90. Arithmetica von Pinturicco.

Pinturicchio habe alles das freier Schaffenslust erfunden. hat sich übrigens selbst in diesem Gemach nicht allzusehr bemüht, nur der Entwurf des Ganzen und die farbenkomposition darf ihm zugeschrieben werden, die malerische Ausführung dagegen hat er sich überhaupt nur bei einigen Porträtgestalten vorbehalten. Als eine Derherrlichung der Kirchenfeste wird man die Darstellung an den Hochwänden vielleicht am besten ein= heitlich bezeichnen, welche ein reicher Marmorfries von den unteren Wandflächen trennt; diese find mit Goldarabesken auf grünem Grunde und gemalten Konsolen verziert, auf denen die Gold- und Juwelenschätze des päpstlichen hauses prangen. Es fehlen nur die kostbaren Teppiche, die Möbel und Geräte die

einst die jest so kahlen Räume füllten, und doch ist die Stimmung des Ganzen eigenartig glanzvoll und düster zugleich, und die Schatten der stolzen Gestalten, die hier die Sorgen und Genüsse ihrer wechselvollen Existenz durchlebt haben, scheinen wieder vor unseren Augen lebendig zu werden.

Das Studium im einzelnen muß allerdings die Bewunderung herabstimmen, denn die Wandfresken, fast alle von derselben, ziemlich ungeschickten Schülerhand flüchtig al secco gemalt, haben durch die Abblätterung der Farben schwer gelitten. Die oft wiederholten Schilderungen der Verkündigung Mariae, der Geburt des Kindes und der Anbetung der Könige sind in der andächtigen, der umbrischen Schule von jeher eigentümlichen Weise behandelt und mit kluger Absicht überall in der Candschaft ganz gleichmäßig durchgeführt, um eine einheitliche Farbenwirkung zu erzielen. Erst die Auserstehung Christi, in welcher nur der Auserstandene voll-

ständig übermalt ist, erregt durch die knieende Papststigur tieferes Interesse (Abb. 79). Hier hat Pinturicchio selbst Hand angelegt und in solider freskotechnik das Bildnis Alexanders VI. gemalt, welcher, ganz in das weiße, gold- und perlenschimmernde Pluviale gehüllt, der Auserschung Christi mit so unerschütterlicher Würde beiwohnt, wie etwa einem der täglich in seiner Kapelle sich wiederholenden Meßgebete (Abb. 80 u. 81). Auch die drei jugendlichen Wächter (Abb. 82) sind von derselben Hand in derselben Technik ausgesührt, und vielleicht ist der mittelste von ihnen, der die farben der Borgia, blau und rot trägt, und aus dem Bilde herausschaut, niemand anders, als Cesare Borgia selbst. In der himmelsahrt Christi und in der Ausgießung des h. Geistes, in denen sich die andächtige Stimmung fortset,



91. Musica von Pinturiccio.

ist der Madonna jedesmal ein Ehrenplatz gegönnt, aber erst in der himmelfahrt Mariae, die den Cyklus schließt, scheint die Phantasie des Schülers sich langsam zu erwärmen, und im Porträt des unbekannten Kardinals erkennt man Technik und Kunst des Meisters wieder.

Die Gesichtspunkte, welche für die Auswahl der Legendenschilderungen im Saale der Heiligenleben maßgebend gewesen sind, lassen sich heute nicht mehr nachweisen, und ebensowenig kennen wir den Borgiahymnus eines Hospoeten, welcher den Jsis- und Osirisdarstellungen an der Decke zu Grunde gelegen haben muß. hier oben in den acht feldern des Zwillingsgewölbes hat ein anderer Schüler Pinturicchios sehr anmutig und naw den altägyptischen Mythus nacherzählt und die segensreiche Herrschaft des Osiris, seine Dermählung mit der Isis, seine grausame Ermordung durch den Bruder Typhon und endlich das Wunder seiner Verwandlung verherrlicht. Langsam und würdevoll schreitet der Stier aus dem Pyra-

midengrab hervor, anbetungsvoll neigt sich vor ihm die erstaunte Menge; wer hätte diese Huldigung des Borgiageschlechtes und ihrer Verdienste um die Menschheit nicht verstehen wollen? Die größere Sorgsalt welche Pinturischio gerade auf die Ausschmückung dieses Zimmers verwandt hat, spricht sich nicht nur in dem reichen sigürlichen Schmuck der Wölbung aus; hat doch der Meister die Heiligenlegenden an den Hochwänden fast alle selbst gemalt, ist doch die Marmorarbeit des breiten frieses so reich und köstlich wie nirgends sonst. Aber auch das Aundbild der Madonna (Abb. 83), deren hinreißende Anmut die lästersüchtigen Römer die Cegende



92. Sala del credo im Uppartamento Borgia.

erfinden ließ, Pinturicchio habe hier die schöne Giulia farnese porträtiert, ist ein besonders strahlendes Juwel im Zimmer der Heiligenleben, dessen untere Wände heute die kunstvoll eingelegte Spalliera aus der alten Bibliothek Sixtus' IV. ziert.

Ein ganzes heer von heiligen, Antonius Abbas und Paulus Eremita, die Madonna selbst und der h. Sebastian, Susanna, Barbara und Catarina sind zum Schutze dieses merkwürdigen Raumes angerusen worden, und man möchte meinen, es habe in diesen Legendenschilderungen, die ohne weiteres unter einem heidnischen Mythus angebracht sind, jedes Glied der Borgiasamilie seinem besonderen Schutz-heiligen eine huldigung darbringen wollen. Im Besuch des h. Antonius bei Paulus Eremita hat Pinturicchio seine ganze Kunst als Landschaftsmaler glänzen lassen, und die malerische Ausführung ist überdies von miniaturartiger zeinheit (Abb. 84). Die beiden wackeren Greise haben sich vor der kelsenhöhle des Eremiten zur Mahl-

zeit niedergelassen. Jeder hatte die Ehre des Brotbrechens abgelehnt, so reißen sie gleichzeitig das Gebäck auseinander, das der davonslatternde Rabe eben gebracht hat. Rechts hinter den andächtigen Begleitern ist das Eremitenglöcklein an einem unbehauenen Baumstamme aufgehängt, links nahen sich drei geshörnte Teuselinnen mit Geierkrallen und fledermausslügeln, den ahnungslosen Heiligen zu versuchen. Die Verkündigung Mariae an derselben Wand, welche



93. Die Geburt Christi von Pinturiccio in S. Maria del Popolo.

überreich ist an anmutigen Erfindungen im einzelnen, fällt gegenständlich aus dem Cyklus der Heiligenlegenden heraus. Sollte sich eine typologische Beziehung zur h. Susanne gegenüber nachweisen lassen? Jedenfalls bemerkt man, daß die einzige Darstellung aus dem alten Testament der einzigen Schilderung aus dem neuen gegenüber gestellt ist, wie in gleicher Weise die beiden römischen Heiligen Caecilia und Sebastian in Beziehung zu einander gebracht sind.

Der unglückliche Platz über dem fenster, wohin kein Lichtstrahl dringt, hat von jeher die Würdigung des Martyriums des h. Sebastian beeinträchtigt (Ubb. 85),

welches als Komposition und Candschaftsgemälde die berühmte Disputation der h. Catarina weit übertrifft. Mancherlei fremdartige Einflüsse, Signorellis Charakter, Sodomas Empsindung, verbinden sich hier mit der umbrischen Anmut zu einem tiesbeseelten Ganzen. Welch eine Melancholie in der ruinenreichen Campagnalandschaft, welch ein edler, in träumerische Schwermut sich verklärender Schmerz im Untlitz des Heiligen (Ubb. 86), wieviel Eiser und Bewegung in den geübten, von einem Türken kommandierten Bogenschützen!

Der Ueberfall der h. Susanna durch die beiden Alten ist mit entzückender Zartheit geschildert, aber in den Räumen eines solchen Papstes, dessen Reliesporträt man in zierlichem Marmormedaillon gleich darunter sieht, erscheint das Bild fast wie eine Ironie (Abb. 87). Der riesige Brunnen in dem, von einer Rosenhecke eingefaßten, durch zahlloses Getier belebten Gärtchen ist vielleicht eine Nachbildung der vielbewunderten fontäne Innocenz' VIII. auf dem alten Petersplatz, die Alexander VI. später mit vier vergoldeten Stieren schmücken ließ.

Die flucht der h. Barbara daneben läßt uns kälter. In der Mitte ein mächtiger, mit goldenem Stuckwerk verzierter Curm, links die fliehende Heilige, rechts der suchende Vater, von zwei Rittern gefolgt — das ist alles, aber im hintergrunde setzt sich die Erzählung in kleineren Verhältnissen fort.

Mag auch das Martyrium des h. Sebastian in seiner ernsten, geschlossenen Stimmung, in seiner klaren Komposition allen fresken des Appartamento Borgia überlegen sein, in der figurenreichen Disputation der h. Catarina, welche die ganze Hochwand dem fenster gegenüber einnimmt, spricht sich doch der Kunstcharakter Dinturicchios am schärfsten aus; seine Schwächen und Tugenden treten hier ohne weiteres zu Tage (Ubb. 88). Die Komposition könnte kaum zerrissener sein, und der Constatinsbogen in der Mitte mit dem Stier als Bekrönung und der huldigenden Inschrift "dem Friedenshüter" hält auch äußerlich die zerstreuten Massen nur muhlam zusammen. Daß es sich in dieser festlichen Bersammlung um ernste Dinge handeln könne, will uns wenig einleuchten; wir meinen vielmehr, eine Gesellschaft genußfroher, vornehmer Menschen habe sich zu fröhlicher Maskerade auf dem grünen Wiesenplan versammelt. Aber diese farbenprächtige Schilderung der Sitten und Trachten einer glänzenden Kulturepoche ist einmal Wirklichkeit gewesen, und diese stolzen Gestalten sind nicht alle der Phantasie eines Künstlers und Dichters entsprungen. Sie haben gelitten, genossen und gelebt wie wir, aber vierhundert Jahre find vorübergegangen, seit sie ihre glänzende Rolle auf der Weltbühne gespielt, seit all die phantastisch-märchenhafte Pracht die Augen der wundergewöhnten Römer entzückte.

Die Königstochter selbst, das einzige weibliche Wesen unter so vielen Männern, bezaubert vor allem durch ihre unschuldsvolle Schönheit und den Freimut, mit dem sie vor allen Weisen und Mächtigen der Erde ihr Evangelium verkündet, und unsere Bewunderung wird zur tiesen Teilnahme, wenn wir hören, daß dies holde Wesen Cucrezia Borgias Züge trägt (Ubb. 89). Im Eiser der Rede ist ihr der purpurne Mantel von der Schulter herabgesunken, im blauen Kleide — es sind die Wappenfarben der Borgia — steht sie vor uns, und die flut der goldenen Haare fällt ausgelöst weit über den Gürtel herab. Ihr ganzes Wesen atmet lachende

Heiterkeit', so hat ein Zeitgenosse die Tochter Alexanders VI. charakterisiert, so hat sie auch Pinturicchio als heilige Catarina geschildert. Die Weisen, welche eifrig bemüht scheinen, aus ihren folianten den Kinderglauben der Heiligen zu widerlegen, sind liebenswürdige, aber charakterlose Idealgestalten, wie sie der umbrische Meister so oft wiederholt hat, aber links um den mitten auf dem grünen Plan improvisierten Thron des jungen Königs haben sich die Zeitgenossen Lucrezias geschart, und rechts gegenüber hat eben ein vornehmer türkischer Reiter auf schnee-



94. Deckenmalerei im Chor von S. Maria del Popolo von Pinturicchio.

weißem Pferde Halt gemacht. Zahlreiche Crabanten mit Pferden und hunden begleiten in buntem Gedränge den hohen Herrn, der jagend hier vorüberstreifte, erstaunt beim Anblick dieses seltsamen Schauspiels innehielt, und dessen Augen nun gebannt auf dem schönen Königskinde ruhen. Der Reitersmann ist niemand anders als Oschem, das Ebenbild seines fürstlichen Vaters Mohammed II., der flüchtige Bruder des nicht minder gefürchteten Großtürken Bajazet, der in freier Jagd so gern den Druck einer glänzenden Gefangenschaft zu vergessen suchte, der, wie Mantegna seinem Herrn nach Mantua berichtete, 20000 Ellen Leinwand auf dem Kopfe trug und durch seine barbarischen Sitten die Römer abstieß und ergötzte

Gegenüber im Dordergrunde neben dem Throne, in packendem Kontrast zu dem Türkenprinzen, tritt ein anderer königlicher flüchtling aus, Undrea Paleologo, der Despot von Morea, der Enkel des unglücklichen letzten Kaisers von Byzanz, dem der Unblick all dieser türkischen Pracht tödlichen Haß in der Seele erregen mußte. Der Despot, über dessen souveräne Unsprüche die päpstlichen Ceremonienmeister oft zu klagen hatten, erscheint in malerischem griechischem Nationalkostum und blickt so sinster wie der unbekannte Türke, der neben Lucrezia auf der anderen Seite des Thrones erscheint. Ganz links in der Ecke endlich, in einem Gewirr von Porträtund Idealgestalten, entdeckt man, das Winkelmaß in der erhobenen Linken, eine breite Goldkette über der Brust, den Urchitekten der Torre Borgia, vielleicht einer der San Gallo, und neben ihm, bescheiden im hintergrunde, wird der jugendliche Kopf Pinturicchios sichtbar, der, wie der Blick des Uuges erkennen läßt, sein Selbstporträt nach dem Spiegel gemalt hat.

Wenn wir nach der Entwicklung der Groteske (die ihren Namen von antiken Wandmalereien in neu ausgegrabenen Ruinen, den sogenannten Grotten, erhielt) Beginn und fortgang der Arbeit im Appartamento Borgia zeitlich bestimmen dürsen, so hat Pinturicchio seine Arbeit im Saale der freien Künste begonnen. hier ist die Pilasterdekoration noch ganz wie in der Sixtinischen Kapelle in Chiaroscuro auf gelbem Grunde ausgeführt, die reizlosen Muster des Opus Alexandrinum sind einsach auf die unteren Wandslächen übertragen. Im Saale der heiligenleben dagegen und in dem der Kirchenseste drängen sich schon neue Elemente in die alte Dekorationsweise ein, und in der buntfarbigen Pilasterornamentik der Torre Borgia begrüßen wir, wenn auch nur in geringen Fragmenten, den vollständigen Sieg der Groteske, welcher später Raffael in seinen Loggiamalereien den höchsten Triumph bereitet hat.

Das Gemach der sieben freien Künste trägt seinen Namen von den Malereien der Hochwände, die, durch Heraufrücken des Marmorfrieses alle um ein gutes Stück verkürzt, überdies noch zum Teil durch Restaurationen völlig zerstört sind. Eine schmale, beute vermauerte und mit den Resten der alten Majolikafußböden aeschmückte Thüröffnung führte einst in Alexanders VI. Schlafgemach nebenan, und das Gemach der freien Künste, wo der Papst auch seine Schätze aufbewahrte, hat ihm wahrscheinlich als Arbeitszimmer gedient. Airgends äußert sich Dinturicchios gludliche Gabe, die ihm ihrem Inhalte nach gegebenen Elemente äußerlich zu einem stimmungsvollen Ganzen zu verbinden, überzeugender als hier, wo sich ein blauer himmel und ein goldener Sternenglang zierlichster Ornamente über einer einzigen Candschaft zu wölben scheint, in der sich nebeneinander die Chronsessel der allegorischen frauen erheben. Ja, im Bogenfelde der fensterwand gegenüber, wo Abetorica und Geometria thronen und zwischen beiden Cünetten drei Engel das Borgiawappen emporhalten, hat er sogar das blaue feld des letzteren in ein grünes umgewandelt, nur um die einheitliche farbenwirfung nicht zu stören. Urithmetik (Ubb. 90) und Musica sind wohl die schönsten unter diesen Allegorien; Astrologie, Grammatik und Dialektik wurden vollständig übermalt. Auf die oberste Thronstufe der Rhetorik links in der Ecke, die vornehmste unter diesen Frauengestalten mit Erdfugel und Schwert, hat Pinturicchio seinen Namen geschrieben, aber selbst

hier scheint sich seine Arbeit nicht auf die Ausführung der alten und jungen Verehrer erstreckt zu haben, welche den Herrschersitz der hehren Frau umstehen. Dielelicht war der Schüler, der ihm half, Antonio da Diterbo, der in seinen beglaubigten Werken in Orvieto und Corneto vollständig unter dem Einsluß Pinturicchios steht, mit dem er vielleicht zuerst im Appartamento Borgia zusammengearbeitet hat. Aur als Pinturicchio die Musica (Abb. 91) zu malen begann, zu welcher jeder echte Renaissancekünstler ein besonderes Verhältnis hatte, erwärmte sich sein Phantasie, und er hielt sich die Gesellen fern. Die trockene Allegorie wurde unter seinen



95. Cempietto bei S. Pietro in Montorio von Bramante.

Händen zu einem reizenden Konzert, in welchem die Musik die Melodien spielt, Harfen- und Guitarrenklänge einfallen, Jünglinge und Greise im Chor singen, und Tubalcain, der mythische Ersinder des melodischen Wohlklanges, das Ganze mit klingenden, taktbestimmenden Hammerschlägen begleitet.

hat Pinturichio schon im Zimmer der freien Künste wenig eigenhändige Arbeit aufgewandt, so läßt er uns in den Gemächern der Corre Borgia fast völlig im Stich, und wir wissen nicht einmal, ob er die Zeichnungen für die Deckendekoration geliefert hat, deren vergoldetes Stuckwerk nach Vasari Pietro Corrigiani ausführte. Aur im ersten Curmgemach (Abb. 92), in den reizenden grotesken Fragmenten

des fensters, das auf den Hof des Portoncin di ferro geht, erkennt man deutlich des Meisters Hand, während die zwölf Propheten und Apostelpaare oben in den Eünetten wohl mit Unrecht einem Meister Piero d'Andrea aus Volterra zugeschrieben werden. Wahrscheinlich hat der wenig bekannte Piermatteo d'Amelia, dem wir auch die umbrischen Malereien in der Galerie der Statuen zuschreiben dürfen, auch als Gehilfe Pinturicchios die Eünetten in der Sala del Credo gemalt.

Noch handwerksmäßiger sind die Sibyllen und Propheten und die Planetenbilder im zweiten Zimmer ausgeführt, wo, wie im ersten, die ganze Wanddekoration zu Grunde ging, während die reiche, sehr schadhafte Stuckdecke nach den alten Mustern wiederhergestellt werden konnte. In diese Gemächer soll Alphons von Aragon, der Gemahl Lucrezias, nach dem ersten Mordanfall gebracht worden sein, um ihn durch die Nähe des Papstes vor Cesares händen zu schützen; doch wurde er trozdem hier von den henkern des fürchterlichen Borgia erdrosselt, der selbst als Gefangener in diesen Curm zurückgebracht wurde, welcher noch heute seinen Familiennamen trägt. Ja, Sigismondo de Conti bezeichnet es als einen Akt göttlicher Gerechtigkeit, daß Julius II. dem Valentino dasselbe Jimmer als Gefängnis anwies, das er mit dem Blute des neapolitanischen Prinzen besteckt hatte. Hier mochte der Schatten des Ermordeten die Einsamkeit des entsetzlichen Mannes bedrängen, auf dessen haupt sich das Verderben düster herniedersenkte.

Um 1. Dezember 1495 wurde Pinturicchio durch Candbesitz in der Nähe von Perugia für seine dreijährige Urbeit im Vatican entschädigt, und die Kriegswirren, welche nach dem Einzuge Karls VIII. in Rom den Papst und seinen Hof in Utem hielten, mögen ihn schon früher aus der ewigen Stadt vertrieben haben. Er hat bamals in Perugia und Orvieto neue Aufträge angenommen, aber in den Jahren 1497 und 1498 begegnet er uns aufs neue in voller Chätigkeit im Dienste Alexanders VI., ein Turmgemach und einige andere Zimmer im Obergeschof der Engelsburg ausmalend. Ein historischer Gemäldecyklus, wie die Renaissancekunst keinen zweiten geschaffen hat, ift mit diesen fresken zu Grunde gegangen, denn der Papst hatte gewünscht, von Pinturichios hand seine zweifelhaften Erfolge über den französischen König verherrlicht zu sehen und hier dem Künstler die ganze glänzende hofgefellschaft zu porträtieren befohlen, vor allem Papst und König selbst, Lucrezia und ihren Bruder Cefare Borgia, den Herzog von Gandia, und viele andere hervorragende Ceute jener Zeit. So sah man in diesem Turm, der heute vom Erdboden verschwunden ift, die Begegnung der beiden Berrscher dargestellt, ferner die Obediengleistung Karls VIII., die Berleihung des Purpurs an zwei französische Kardinäle, die Papstmesse in St. Peter, die Prozession nach St. Paolo und endlich die Abreise des fremden Monarchen, den Cefare Borgia und der Curkenpring Oschem als Beisseln begleiten mußten. Gegenüber solchem Verluste will der Untergang all der Grotesken, mit denen Pinturicchio ,ungählige Gemächer' der Engelsburg ausmalte, wenig bedeuten, aber auch hier empfinden wir schmerzlich, daß das Berbindungsglied zwischen den ersten Unfängen der neuen Dekorationsweise im Uppartamento Borgia und ihrer vollendeten Durchführung in den Loggien Raffaels unwiederbringlich verloren gegangen ift.

Auch während der letzten Regierungsjahre Alexanders VI., ja selbst noch im

Unfang unter Julius II. hat die umbrische Malerschule in der ewigen Stadt das feld behauptet. Allerdings war Perugino, der im Jahre 1491 in Rom das zartssinnige Praesepe gemalt hatte, welches sich heute in der Dilla Albani besindet, im Herbst des folgenden Jahres nach florenz gegangen, um erst im Jahre 1508 nach Rom zurückzukehren; aber Pinturischio hat sich trotz der glänzenden Aufträge, die seiner in Umbrien und Siena harrten, auch in Rom die Gunst seiner alten Gönner zu erhalten gewußt. Im Dienste der Rovere, jener Todseinde der Borgia, deren Glücksstern sich unter Julius II. zu neuem, unerhörtem Glanze erhob, hat er die



96. Dietà von Michelangelo in St. Peter.

letzten Jahre seiner, durch auswärtige Arbeiten oft unterbrochenen, römischen Chätigskeit verbracht und zusammen mit seinen Schülern Chor und Kapellen im Ruhmestempel des Geschlechts, in S. Maria del Popolo, ausgemalt.

Schon im februar des Jahres 1478 war Christoforo della Aovere in der ersten Kapelle rechts vom Eingang beigesetzt worden, und sein Bruder Domenico, der Kardinal von S. Clemente, ließ ihm von Mino da fiesole und Undrea Bregno ein prächtiges Grabmal errichten und bestimmte die Kapelle für sich selbst zur Auhestätte. Über die Malereien wurden, wenn wir nach dem reichen Groteskensschwick urteilen dürsen, erst später ausgeführt und entstanden wahrscheinlich, nachsem Pinturicchio die Fresken in der Engelsburg vollendet hatte. Das kleine Heiligtum ist dem Hieronymus geweiht, dessen Lebensgeschichte in kleinen Verhälts

nissen von Schülerhänden oben in den Cünetten geschildert worden ist, der auch in stillem Gebet an der Anbetung des Kindes teilnimmt, die der Meister selbst über dem Altar in fresko ausgeführt hat (Abb. 93). Dies Lieblingsthema der umbrischen Schule ist in derselben ruhig-andächtigen Stimmung geschildert worden, wie von Perugino im Triptychon der Villa Albani, aber welch ein frühlingszauber ruht über der grünen Gebirgslandschaft, wo fern am Horizont, hinter dustig blauen Bergen, der erste Glanz des Morgens sichtbar wird! Joseph, der bei Perugino wie die anderen anbetend auf die Kniee gesunken ist, schläft hier in süßer Ruhe an einem Baumstamm angelehnt, und das Kind, welches bei dem älteren Meister so stillvergnügt am Boden liegt, strebt bei dem jüngeren mit Händen und füßen zur Mutter empor.

Schülerhände haben auch die Groteskenmalereien, die thronende Madonna und die himmelfahrt Mariae, in der Kapelle des Girolamo Basso della Rovere ausgeführt, deren Entstehungszeit durch das Papstwappen der Rovere an der Wölbung in die Regierungszeit Julius' II. hinaufgerückt wird. Der Neffe Sixtus' IV. wurde ja nicht mude, die Lieblingskirche seines Oheims mit Werken der Skulptur und Malerei zu schmücken, nachdem er schon im Jahre 1504 durch Bramante Querschiff und Chor der Kirche hatte umbauen und erweitern lassen. Gin Costaner und ein Umbrier, Andrea Sansovino und Pinturicchio, teilten sich in die Aufgabe, die neue Chorkapelle auszuschmücken, dem franzosen, Wilhelm von Marseille, wurde die Malerei der fenster übertragen, wo zwischen Schilderungen aus dem Marienleben Wappen und Namenszug Julius' II. sichtbar werden. Im Jahre 1505 hatte Uscanio Sforza in Rom sein schicksalsvolles Dasein beschlossen; zwei Jahre darauf starb Girolamo Basso della Rovere, und diesen beiden Kardinälen errichtete Undrea Sansovino im Auftrage des Roverepapstes jene prächtigen, von Vasari in ihrem kunstlerischen Werte aber doch überschätzten Denkmäler, die zuerst den Sieg der hochrenaissance in der römischen Stulptur verkunden und in der Grabarchitektur völlig neue Probleme lösen. Oben an der flachen Decke hat Pinturicchio seine fresken ausgeführt, Miniaturmalereien von unaussprechlicher Heiterkeit und Unmut, ein farbenprächtiger Teppich, der sich aus lauter Einzelmotiven zu ruhig schöner harmonie zusammenfügt (21bb. 94). Mit derselben Sorgfalt, mit welcher St. Lucas im hellroten Mantel da oben sein Madonnenbildchen malt, hat der umbrische Künstler dies Wunder in farben geschaffen, deffen Grundtone rot, blau, gold und grun, die Mantel der Kirchenväter angeben, welche Säulen und Träger der ganzen Komposition sind. Im kleinen Chorbau von S. Maria del Dovolo, der allein in dieser Kirche noch seinen Charakter treu bewahrt hat, weht uns zuerst der Obem einer neuen Zeit entgegen; unverhohlen sprechen fich in Bramantes Urchitektur, in Sansovinos Plastif die Ideale der Hochrenaissance aus.

Schon hatte sich ja in der Architektur die große Wandlung vollzogen; im Säulenhofe der Cancelleria, welche der Kardinal von San Giorgio seit 1496 bewohnte,
und vor Bramantes eben vollendetem Tempietto auf der höhe von S. Pietro in Montorio (Abb. 95) mußten nachdenkliche Gemüter bekennen, daß die Träume
der frührenaissance zur That geworden waren. Und wer in St. Peter die Pietà
(Abb. 96) betrachtete, welche ein junger florentiner wenige Jahre früher für das
Grab eines französischen Prälaten gemeißelt hatte, der mußte meinen, die Kunst habe die Natur überwunden, und auf die Frage, was der in seinen Mannesjahren leisten würde, der in seiner Jugend solche Chaten vollbringe, mußte er die Untwort schuldig bleiben.

Bereits die Zeitgenossen Michelangelos haben die Pietà besungen, welche die Gedanken und Empfindungen Savonarolas in ihrer ganzen Reinheit und Tiefe zum Ausdruck bringt, und sich wie eine rührende Bitte, wie eine ergreifende Predigt, an Alexander VI. und seine verderbte Kurie richtete. Die menschlichen Beziehungen, die Savonarola immer wieder im Verhältnis Mariae zu ihrem Sohne betonte, hat Michelangelo, deffen Seele noch ganz von den Predigten des Dominikaners erfüllt war, als er im Juni 1496 in Rom erschien, in diesem Marmorbilde in ewig unerreichbarer Sprache geschildert. Das Codesweh der Mutter äußert sich so ahnungsvoll und gehalten in der Bewegung der Linken, in den verschleierten Zügen des jugendlich schönen Angesichts; die Liebe des Sohnes ist so rührend in dem faltenstück angedeutet, das sich ihm zwischen die finger der schlaff herabhängenden Rechten geschoben hat. Was mag nur Michelangelo empfunden haben, als ihn aus dem toten Marmor auf einmal der lebendige Odem dieses Bildwerkes angeweht hat, als diese strahlende Verkörperung seiner heiligsten Gedanken sich immer herrlicher aus der gestaltlosen Masse herausrang? Er bewegte gewiß die letten Liebesbethätigungen zwischen Mutter und Sohn in seiner Seele, wie sie der Prophet' geschildert hatte: den herzzerreißenden Ubschied und die Bitte Mariae, mit ihrem Sohne sterben zu dürfen, die segnende Liebe des in den Cod gehenden Erlösers, welcher der Mutter den Beilszweck seines Leidens erklärte, die fassung Mariae unter dem Kreuz, wo man sie sah fröhlich und traurig zugleich und ganz versunken in das Geheimnis der großen Barmherzigkeit Gottes'.

Das war der Anfang Michelangelos in Rom; wie glorreich sollte der fortgang sein und wie erhaben das Ende!



97. Detail aus der Deckendekoration Pinturicchios im Palast der Penitenzieri.



98. Untikes fragment von Julius II. in der Vorhalle von SS. Upostoli untergebracht.

## Fünftes Kapitel.

Julius II. (1503—1513).

Als der junge Augustinermönch, Martin Cuther, zum erstenmal von den Abhängen des Monte Mario herab die Herrlichkeit Roms erblickte, wo damals eben Raffael und Michelangelo im Vatican ihre unsterblichen Fresken malten, sank er von Dank- und Glücksgefühl überwältigt in die Kniee, und, die Hände ausbreitend zegen den Hochaltar seiner jugendlichen Cräume', brach er in die Worte aus: "Sei mir gegrüßt, du heiliges Rom!" Wenn fromme Pilger in solgenden Jahrhunderten über den slachen Höhenzügen der immer grünen Campagna höher und höher die leichtsschwebende Linie der Peterskuppel sich erheben sahen, wurden sie von gleicher Empsindung überwältigt, und dieselben Gefühle bewegen auch uns, wenn wir zum ersten oder letzten Male das Wahrzeichen der ewigen Stadt am Horizonte grüßen, die gewaltige Kuppel Michelangelos, welche sich über dem Häusermeer der Hügelsstadt so einsam und so stolz erhebt.

Und doch hat nicht die Renaissance, sondern der Barockstil den Charakter des modernen Rom bestimmt. Der Petersplatz selbst, die monumentalen Kirchenfassanen vom Gesu, von San Giovanni in Caterano, von S. Maria Maggiore, von San Luigi dei francesi sind ebenso glänzende Erzeugnisse des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts wie alle die riesigen Paläste und die zahllosen Wasseranlagen und fontänen. Barock ist meist auch das Innere der alten Basiliken und der prunkvollen Neubauten, und ernste Gemüter klagen mit Recht, es gäbe unter den vielen Hundert Kirchen der Priesterstadt auch nicht eine, wo sich ein Christ so andächtig gestimmt fühle, wie in den ehrwürdigen Kathedralen von florenz, Siena, Orvieto, Pisa oder gar wie in der Grabeskirche des h. Franz zu Ussis.

Ebenso tragen auch in der Profanarchitektur bei flüchtiger Betrachtung die meisten Städte Italiens ein weit altertümlicheres Gepräge, als das neue Rom, wo

wir verlassene höfe und entlegene Gassen aufsuchen müssen, um seinen intimen Charakter kennen zu lernen, der auch hier noch in den meisten fällen durch Umbauten entstellt ist. Aber welch eine träumerische Stille ruht über diesen halbwerfallenen fürstensitzen und aufgehobenen Klöstern, wo in den weiten, grassbewachsenen höfen die Brunnen melancholisch plätschern und die elendeste Armut eine Jussuchtsstätte gefunden hat. Wie weit zurück liegen die Tage, da Kardinal Riario in der Cancelleria seine herrliche Antikensammlung bewundern ließ und auch Michelangelo hier sein Gutachten abgeben mußte. Heute wandern wir einssam unter dem zweistöckigen Säulengange des geräumigen hofes, der kühner koms



99. Die Sigtinische Kapelle.

poniert und vornehmer in den Verhältnissen ist als alle anderen Palasthöfe Roms, und fast niemand besucht mehr den verwahrlosten Palast an der Piazza Scossacevalli, wo Domenico della Rovere einst der Künstlerschar Roms eine Freistätte gewährte, und wo jetzt ein vermauerter Arkadenumgang ein verwildertes Orangenswäldchen umschließt und das Wasser im sogenannten Bramantebrunnen längst versiegt ist. Im schnutzigen Hose des halbmittelalterlichen Schlosses, welches Stefano Nardini, der Kardinal von Mailand, sich gebaut, trocknet man die Wäsche, und das Kloster von S. Maria della Pace, welches Bramante im Auftrage des Oliviero Carassa, des Gönners filippinos, so glänzend und originell entwarf, hat durch Uebertünchung der Säulen und Wände alle Schönheit und Würde eingebüßt.



100. Die Deckenmalerei in der Sigtinischen Kapelle.

Ein einzigartiges Bild der römischen Hochrenaissancearchitektur in ihrer höchsten Vollendung würde heute der Vatican mit seiner Umgebung bieten, wären die Pläne Julius II., die ebenso großartig, aber weniger phantastisch waren, wie die Zaugedanken Nicolaus' V., zur Aussührung gelangt. Am 18. April 1506, am Sonntage nach Ostern, fand die Grundsteinlegung des ersten Kuppelpfeilers des neuen Chorbaues von St. Peter statt, und man sah den Papst von den fundamenten herab der Menge seierlich seinen Segen erteilen. Ein Jahr darauf weihte der Erzbischof von Tarent die Zasen der drei anderen Pseiler, die Bramante noch alle vier selbst emporgeführt und durch Arkadenbögen verbunden hat. So war der Grundplan sesstgestellt, über welchem sich die Kuppel Michelangelos erheben sollte. Der Grundriß eines griechischen Kreuzes allerdings, wie ihn Bramante geplant und Michelangelo bestätigt hatte, wurde in späteren Jahrhunderten dem traditionellen lateinischen Kreuz geopfert, und damit wurde die Wirkung der Kuppel vernichtet,



101. Sündenfall und Dertreibung aus dem Paradies.

welche, über vier gleich langen Kreuzesarmen schwebend und den Riesenbau beherrschend dem Auge eindrucksvoller ihre unvergleichliche Herrlichkeit und Majestät offenbart haben würde. Die Madonna della Consolazione in Todi, welche sich so malerisch in völlig isolierter Lage auf einem Bergrücken vor der Stadt erhebt, giebt uns heute den klarsten Begriff von dem ursprünglichen Plane von St. Peter, von der unbeschreiblichen Wirkung aus der Nähe, wie aus der ferne, die sich der größte Architekt der Renaissance von diesem neuen himmelsgewölbe über dem Apostelgrabe versprechen durste. Maderna und Bernini, denen die Vollendung St. Peters und die Anlage des Platzes zusiel, haben nicht nur die Pläne Bramantes und Michelangelos zerstört; ihren Bauten mußten auch ein Teil des vaticanischen Palastes selbst und die zahlreichen Kardinalswohnungen geopfert werden, die sich um die Papstburg scharten. Dagegen ist nur der Außenbau des Hauses Rassals verändert worden, welches mit dem riesigen, niemals über die Grundmauern hinausgeführten Tribunalpalast der Via Giulia über Bramantes Behandlung der Profanarchitektur die wichtigsten Ausschlüsse gegeben hätte. Allerdings erstreckte sich die

Thätigkeit des rastlosen Architekten von Urbino auch auf den vaticanischen Palast. Ja, wie die Grabeskirche des Apostelfürsten, nach seinen Plänen durchgeführt, der herrlichste Tempel geworden wäre, der jemals einer Gottheit geweiht worden ist, so hätte kein Fürst der Erde jemals eine würdigere Residenz bewohnt als Julius II., hätte er sein eigenes Leben und das seines Architekten um fünfzig Jahre verlängern können. Aber nur an den Loggien des Damasushoses, dessen oberstes Stockwerk Rassael später hinzugesügt und ausgemalt hat, wurden Bramantes Abssichten zur That; der wundervolle Plan durch eine Verbindung des Palastes Nicolaus' V. mit dem Lustschloß Innocenz' VIII. dem gewaltigen Häuserkompler im



102. Die Schöpfung Evas.

Datican die klarste Komposition und die edelsten Verhältnisse zu geben, wurde niemals in Bramantes Sinn vollendet, und heute ist die ganze Unlage durch die Zwischenbauten der vaticanischen Bibliothek und des Braccio Nuovo zerstört.

Don einem Fenster des Appartamento Borgia aus wird es uns am leichtesten gelingen, die Absichten Bramantes zu erraten, den Grundplan seiner wunderbar klar komponierten Schöpfung zu verstehen. Die mehr als vierhundert Schritt entfernt gelegene Villa Innocenz' VIII. faßte er als Zielpunkt ins Auge und baute sie völlig um, indem er die Fassade auf den Palast Nicolaus' V. richtete und in der Mitte gleichsam als Chorabschluß jene Riesennische erfand, welche noch heute über alle Dächer der Zwischenbauten emporragt. Parallellaufende Loggien, deren Säulenordnung nach dem Marcellusthecter kopiert waren, sollten Palast und Belvedere verbinden, aber nicht einmal mehr den rechten Korridor hat Bramante ganz vollendet gesehen.

Das ansteigende Terrain des Riesenhoses, den erst Pius V. auch an der linken Seite durch einen lang hinauflaufenden Palastssügel begrenzt hat, wurde dann aufs glücklichste zu einer Teilung des Planes benutzt, der sich terrassensign vom Palast zur Villa emporhob.

Der sogenannte Hof des Belvedere, auf den wir heute vom Uppartamento Vorgia aus direkt herabsehen, diente als Theater für Schaustellungen und Turniere; zum Giardino della Pigna, ebendort, wo heute die Bibliothek die Aussicht versperrt, führte eine bequeme und glänzende Treppenanlage empor, und hier oben hatte sich der greise Papst ein kleines Paradies geschaffen, wo er die wenigen Mußestunden seines vielbewegten Daseins verbrachte. Francesco Albertini, welcher die Wunderbinge Roms in den Tagen Julius' II. gesehen und beschrieben hat, widmet den Herrlichkeiten des Belvideres ein besonderes Kapitel, und Vasari thut uns kund, daß man in Rom der Ansicht war, etwas Schöneres sei seit den Tagen der Antike



103. Die Schöpfung Adams.

nicht ersunden und ausgeführt worden. Die Apollostatue, welche er schon als Karbinal erworden hatte, und den Laokoon, welcher eben erst im Januar 1506 dem Schoße der Erde entrissen worden war, ließ Julius II. hier oben mit anderen Untiken in seinem Antiquarium ausstellen, wo in den Gärten die Vögel sangen, die Brunnen plätscherten und eine Inschrift über dem Eingange allen Alltagsmenschen den Jutritt versagte.

Das Heldenzeitalter der Renaissance war angebrochen; ihr größter Architekt, Bramante, ihr größter Bildhauer, Michelangelo, ihr größter Maler, Raffael, haben sich einer nach dem anderen in den Dienst des gewaltigen Papstes gestellt, der es wagte, an den geheiligten Bau von St. Peter die zerstörende hand zu legen, der im vaticanischen Palast fast alles das geschaffen hat, was wir heute dort bewundern, der weiter nichts im Kopfe zu haben schien, als Riesenpläne, wie über dem alten Rom ein neues zu errichten sei, und dessen kruze, zehnjährige Regierungszeit doch von inneren und äußeren Kämpsen aller Art erfüllt gewesen ist. Wie gewaltig auch Julius' II. Verdienste um das endliche Ausblühen der Renaissancekunst

gewesen sein mögen, wie hoch auch das Verständnis und die förderung anzuschlagen sind, die er dem Dreigestirn an seinem Hose entgegenbrachte, er selbst betrachtete die festigung des Kirchenstaates, die Vertreibung der Fremdlinge aus Italien, die Sicherung der geistlichen Machtstellung des Papstums als die höchsten Aufgaben seiner Regierung, denen er nachstrebte mit dem Einsetzen seiner ganzen Persönlich-



104. Jehovah segnet die Erde.

keit und deren endliche Verwirklichung er als höchsten Triumph seines Lebens empfand. Stand Bramante auch so hoch in der Gunst des Papstes, daß dieser auf alle seine Pläne einging und den genußfrohen Mann mit Reichtümern überschüttete, hat Julius II. auch dem Genius Raffaels die höchste Bewunderung entgegengebracht, ein tieses, persönliches Verhältnis verband ihn doch nur mit dem dritten seiner Künstler, den er als Bildhauer nach Rom berief und als Maler an die Decke der Sixtinischen Kapelle sesselle. Michelangelo war ebenso gewaltsthätig, stolz und ausbrausend in seinem Wesen, ebenso groß angelegt in seinem

Charafter wie der Papst, vor dem er nur die Eigenschaft voraus hatte, daß die Erfahrungen einer harten Jugend ihn gelehrt hatten, seiner Leidenschaften Herr zu sein. Und doch kam es schon nach Jahressrist zu einem völligen Bruch zwischen Papst und Künstler. Unfangs war Julius II. von dem Entwurf des eigenen Grabmals entzückt gewesen, das nach den Worten Vasaris durch seine majestätische Schönheit und den Reichtum seiner Ornamente und Skulpturen jedes römische Kaisergrab übertroffen haben würde, und als Michelangelo mit riesigen Marmorblöcken aus Carrara zurückgekehrt war und seine Werkstatt auf dem Petersplaße ausgeschlagen hatte, kam Se. heiligkeit auf einer hängebrücke oft unbemerkt zu ihm herüber und plauderte mit ihm "wie mit einem Bruder'. Dann aber nahm Bramante, der Grund hatte, Michelangelos wachsenden Einfluß zu fürchten, die Phantasie des Papstes durch seine gigantischen Baupläne gesangen, politische Sorgen kamen hinzu, kurz, die Besuche Julius' II. hörten auf, die Zahlungen stockten, und



105. Die Scheidung von Sonne und Mond.

als Michelangelo endlich erfahren mußte, daß man ihm den gewohnten freien Zutritt im Vatican verweigerte, verließ er am 17. Upril 1506, einen Tag vor der feierlichen Grundsteinlegung der neuen Peterskirche, in Zorn und Verzweiflung die Stadt, und weder Vitten noch Drohungen konnten ihn bewegen, zurückzukehren. Das war der erste Ukt der Tragödie vom Grabmal Julius' II., welches erst im Jahre 1545 im rechten Seitenschiff von S. Pietro in Vincoli zur Ausstellung gelangte und vierzig Jahre lang das Leben Michelangelos durch immer wieder nötig werdende Kontraktänderungen und Auseinandersetzungen mit den Testamentsvollsstreckern verbittert hat.

Du hättest zu uns kommen sollen und hast gewartet, bis wir zu dir gekommen sind', suhr Julius seinen Künstler im Herbst desselben Jahres in Vologna an, wohin sich Michelangelo endlich ausgemacht hatte, den Papst um Verzeihung zu bitten. Aber nachdem der cholerische Rovere seinen Grimm an einem Prälaten ausgelassen hatte, der Michelangelos "unwissende Künstlernatur" mit ungeschickten Worten zu entschuldigen wagte, wurde der Friede geschlossen, und der begnadigte Meister mußte sosort an die Arbeit gehen, den Triumph des feldherrnpapstes über die Ventivoalio durch jene Vronzestatue zu verherrlichen, die, im Kebruar 1508 über dem

Hauptportal von San Petronio aufgestellt, schon Ende 1511 von den Bolognesern selbst herabgestürzt und zertrümmert wurde. Michelangelo aber kehrte nach vollbrachter Arbeit sofort über Florenz nach Rom zurück, wo er schon am 15. Mai 1508 500 Dukaten erhielt ,auf Rechnung der Deckenmalerei der Kapelle Papst Sixtus' IV. Entwürfe für die Komposition, verunglückte Versuche, Gehilsen zu erhalten, und das Aufschlagen der Gerüste füllten die nächsten Monate aus, so daß Michelangelo erst am 5. November seinem Vater berichten konnte, daß er endlich an der Arbeit sei. Ohne Freunde, die er verschmähte, ohne Gehilsen, die er sortsgejagt hatte, sah sich nun der jugendliche Künstler einer Riesenausgabe gegenüber,







107. Die Erythraeische Sibylle.

zu der ihn nach seinen eigenen Worten weder Beruf noch Neigung zog. Und wenn wir ihn uns dort oben vorstellen, jahrelang allein durch den eisernen Willen des Papstes an die Decke der Sixtina gebannt, ein gesesselter Prometheus, dann erhalten die lakonischen Aeußerungen an die Seinen nach florenz über den Verlauf der Arbeit und über die inneren und äußeren Ansechtungen seines Cebens ein tief dramatisches Interesse. Ansangs scheint er erregt und von Sorgen und Zweiseln gequält, ob seine Kraft ausreichen würde; dann wird er stiller und endlich voll froher Hossnung, das Werk zu vollenden. Aber die Grundstimmung des einsamen Mannes bleibt dieselbe die langen Jahre hindurch; sie ist erschütternd ernst. "Seit zwölf Jahren," schreibt er im Juli 1509 an einen ungeratenen Bruder, "bin ich durch Italien gewandert; ertragen habe ich jede Schmach, erlitten jede Entbehrung, zerrissen mein fleisch in jeder Mühsal, gefährdet das eigene Ceben tausendmal, nur um den Meinigen zu helsen." Und als sein Werk sich schon dem Ende nähert,

bricht er in die Worte aus: "Ich leide größere Not, als je ein Mensch erlitten hat; ich bin krank und muß übermenschlich arbeiten, und doch habe ich Geduld und Hossnung, endlich das ersehnte Ziel zu erreichen". Drei Monate darauf, Unfang Oktober 1512, berichtet er dem Vater schon die Vollendung der Malerei mit den schlichten Worten: "Ich habe die Kapelle beendet, die ich malte, und der Papst ist außerordentlich wohl zusrieden." Michelangelo aber war es nicht. "Habt auf Euer Ceben acht," schreibt er im Spätherbst desselben Jahres an seinen Vater, "und wenn Ihr nicht irdische Ehren haben könnt, laßt Euch am täglichen Brot genügen, lebt in frieden mit Christus und arm wie ich selbst. Lebe ich doch erbärmlich schlecht und mühselig und von tausend argwöhnischen Gedanken gequält, ohne viel nach



108. Die Cumaeische Sibylle.



109. Die Libische Sibylle.

dem Leben und nach eitler Ehre zu fragen. Und seit fünfzehn Jahren habe ich keine frohe Stunde gehabt und das alles, um Euch zu helfen, die Ihr es niemals anerkannt habt. Gott verzeihe uns allen! Ich bin bereit, dasselbe noch einmal zu thun, wenn ich sebe und wenn ich kann.

Aber in ganz Rom wurde die Enthüllung der Deckengemälde als ein festliches Ereignis begangen, und Condivi erzählt, daß alle Welt herbeieilte, das neue Wunder anzustaunen. Der Papst selbst hatte das Ende nicht erwarten können, und als er, in seiner geistlichen und weltlichen Machtstellung bedroht, ein geschlagener Mann, im Sommer 1511 nach Rom zurückgekehrt war, betrieb er sosort die Enthüllung der Malereien, soweit sie vollendet waren. In der Chat, am Vorabend des himmelsahrtstages Mariae deckte Michelangelo die ganze Mittelwölbung auf, um dann noch einmal an die Arbeit zu gehen, den Rest der Malereien, vor allem die Vorssahren Christi, zu vollenden.

Um Vorabend des Allerheiligenfestes 1512 war endlich das große Werk voll-

Kardinalkollegium seiner harrte, diesmal in der Kapelle Sixtus' IV., wo das ganze Kardinalkollegium seiner harrte, diesmal als Sieger über innere und äußere feinde, von seinem Volk als Befreier Italiens vergöttert. Er konnte diese seierliche Stunde in dem Heiligtum seines Oheims (Ubb. 99) als den Höhepunkt seines Daseins betrachten. Ein Leben zielbewußten Strebens, glorreicher Kämpse, wunderbarer Siege war vollbracht, ein willensstarker, in Haß und Liebe gleich gewaltiger Charakter hatte sich geläutert. Dem priesterlichen Kriegshelden war als höchster Triumph seines Lebens der Anblick der herrlichsten Kunstschöpfung vorbehalten, die jemals eine Menschenhand geschaffen. Wie der sterbende Moses vom Berge Nebo herab die Herrlichseit des gelobten Landes schauen durfte, so sollten sich auch die







111. Der Prophet Joel.

Augen Julius' II. nicht schließen, ohne daß sich seine Seele wenigstens ein Mal am vollen Unblick der ganz vollendeten Gemälde Michelangelos gelabt hätte, die ohne ihn niemals entstanden wären. Seit jenem 31. Oktober hat der Papst die Kapelle nicht wieder betreten, das Licht seines Lebens war herabgebrannt, und kaum vier Monate später, in den letzten Kebruartagen 1513, ist es erloschen.

Ein feierlicher Kultusakt mit seinem Lichterglanz und seiner Farbenpracht läßt uns erst die Bedeutung der Wandfresken der florentiner Meister ganz verstehen, die flüchtige Erscheinung des Lebens dort unten scheint oben an den Wänden in unvergänglichen Zügen festgehalten zu sein. Die Gemälde Botticellis, Peruginos, Signorellis lassen sich beschreiben und erklären; um ihre kulturgeschichtliche Bedeutung zu würdigen, müssen wir mit dem Geiste des Quattrocento vertraut sein. Nicht so Michelangelo! Sein Werk in der Sixtina ist über Raum und Zeit erhaben, es wendet sich an den Menschen ohne jede Voraussetzung, aber es verlangt von ihm dieselbe Concentration, denselben heiligen Ernst, dieselbe Tiese des Nach-

benkens und Empfindens, die einst der Schöpfer dieser neuen Weltenschöpfung aufgewandt. Kein Gelehrter hatte Michelangelo, wie es sonst wohl Sitte war, das Programm der Darstellung entworsen; er sagt es selbst, daß ihm der Papst, nachbem der Künstler den ersten Plan als "eine armselige Sache" verworsen hatte, einsach auftrug, zu machen, was er wollte. Da bedarf es keiner Erklärung, daß der Meister des Moses und des David, der sich den Kraftgestalten des alten Testamentes so innerlich verwandt fühlte, die Schöpfungsgeschichte als Thema wählte, nachdem die großen Begebenheiten des alten Bundes von Moses an schon an den Wänden dargestellt waren. Hatte doch überdies Savonarola, dessen Undenken Michelangelo sein Cebenlang teuer gewesen ist, die Phantasie seiner Juhörer mit den Heldenbildern der Propheten und all den mächtigen Gestalten der Könige und





112. Der Prophet Jefaias.

113. Der Prophet Ezechiel.

Patriarchen des alten Bundes erfüllt, hatte er doch zuerst vor den Augen der erschütterten Menge das Bild des alttestamentlichen Jehovah erstehen lassen, vor dem die Erde erbebt und die Kreatur sich in banger Furcht verbirgt.

Der Plan Michelangelos ist groß und einsach, und wenn wir das sigurenreiche, architektonische Gerüst als das ansehen wollen, was es ist, als Rahmen für die Bilder, unendlich leicht zu verstehen (Ubb. 100). Faßt man von den neun Mittelbildern der Decke je drei zusammen, so ergiebt sich als Vorwurf für die erste Gruppe die Schöpfung der Welt, für die zweite die Schöpfung des Menschen und sein Fall, für die dritte die Sünde und ihre Strase, wobei für das volle Verständnis der dritten Gruppe zu beachten ist, daß Michelangelo ursprünglich die Geschichte Kains und Abels statt des Opfers Noahs geplant haben muß. Wie Gott die Menschheit und die Welt so schöpfung durch die Sünde verderbt und die Sündslut zerstört worden ist, das sind die Grundgedanken, die Michelangelo in den Mittelseldern entwickelt hat, und die er in den Seitenbildern

fortsett. Die Vorfahren Christi zeigen uns die Menschheit unter dem Banne der Sünde seufzend, in sehnender Erwartung des kommenden Heilandes, von dem Propheten und Sibyllen weissagen, die Tröster dieses trauernden Menschengeschlechtes. Die vier Errettungen Ifraels in den Zwickeln deuten symbolisch auf die kommende Erlösung hin. Der Unblick der ehernen Schlange rettet das Volk, David erschlägt den Goliath, Judith enthauptet den trunkenen Holofernes, haman, der Codfeind der Juden, wird gekreuzigt — find das nicht alles Gnadenbeweise Gottes, der sein Volk auch im Zustande der Sünde nicht vergessen hat? Ueber dem Hochaltar aber nehmen die Bindeutungen auf den Weltheiland schon einen prophetischen Charakter an, und wir erfahren bier, daß Michelangelo mit der typologischen Auffassung des alten Cestamentes wohl vertraut war. Wie der um seiner Missethat willen gefreuzigte haman von jeher als Typus des unschuldig gekreuzigten Christus gefaßt wurde, wie ebenso die Aufrichtung der ehernen Schlange auf die Erhöhung Christi hindeutet, so soll die Errettung des Jonas aus dem Bauche des fisches den Gläubigen die Gewißheit geben von der Auferstehung Christi aus der Nacht des Grabes. Welch ein großartig durchdachter Olan, wie hat hier in monumentalen Zügen der ganze Ideengehalt des alten Testamentes Gestalt gewonnen! Die schöne Welt, den schönen Menschen, den Gott nach seinem eigenen Bilde geschaffen, hat die Sunde zerstört, und von den Nachkommen Noahs und den Vorfahren Christi ist alle Daseinsfreude gewichen. Aber weissagend, mahnend und tröstend treten Propheten und Sibyllen auf, von dem Schlangentoter zu zeugen, deffen Erlösungswerk die Errettungen Israels symbolisieren, dessen Triumph über die Nacht des Todes endlich der mächtige Jonas verkündet, der mit Entzücken und Dankbarkeit das wiedergeschenkte Licht des Cages begrüßt.

Nachdem der Plan des Riesenwerkes entworfen war, welches die Geschichte des Menschen von seiner Schöpfung bis auf Joseph, den Gatten Mariae, umfaßt, hat Michelangelo über der Eingangswand der Kapelle die Ausführung begonnen. Wir können die Entwickelungsgeschichte der fresken von ihnen selbst ablesen, wenn wir sehen, wie allmählich nach bem Ultar zu die Größenverhältnisse wachsen, wie die farbentone einheitlicher wirken, wie die Komposition sich vereinfacht und die Einzelgestalten, von den fesseln der Materie befreit, mehr und mehr über ihre gigantischen Körperformen die freie herrschaft gewinnen. Dieser Prozeß des Wachsens vom Großen ins Erhabene, vom Zusammengesetzten ins Einfache, vom mannigfach Bewegten zum leidenschaftlich Getragenen, wie wir ihn von der Derspottung Moahs, der Sündslut und der Opferscene bis zur Schöpfung des Menschen und der Welt verfolgen können, kommt auch aufs klarste an den "Ignudi" und an den Propheten und Sibyllen zum Ausdruck. Von der jungfräulichen Delphica mit dem großen Seberguge bis zur heroischen Cibica bemerken wir rechts von einer Gestalt zur anderen ein Wachsen der Verhältnisse, und eine ähnliche Beobachtung machen wir links von Joel bis zum gigantischen Jeremias, in welchem der Künstler ohne jede Unstrengung das höchste Wollen zur Vollendung geführt zu haben scheint.

figurenreich, in kleinen Verhältnissen ausgeführt und darum aus der ferne schwer genießbar, sind die drei zuerst entstandenen Darstellungen des Mittelfeldes,

die Verspottung Noahs, Sündssut und Opferscene; sie bieten auch in sich selbst weniger Interesse dar, als die folgenden, großartig einfachen Scenen aus der Schöpfungsgeschichte, die alle in einem Maßstab angelegt und von einem Geist beseelt sind. Obwohl im Sündenfall (Abb. 101) zwei Scenen auf einer fläche Platz gefunden haben, ist doch eine einheitliche Komposition erreicht durch den fruchtbaren Gedanken, aus dem Baumstamme der Mitte Sünde und Strase wie aus einer Wurzel entspringen zu lassen. Einks kauert unter dem Caubdach das wunderschöne, von süßer Sinnlichkeit erregte Weib, dem eben die frauenköpfige Schlange hastig den Upfel reicht, während der Mann, über ihr stehend, von gleicher Begierde entzündet, schon im Begriffe ist, mit eigener Hand die verbotene Frucht zu brechen. Rechts sliehen die Versluchten, von dem Jorn des Engels versolgt, jammernd und stöhnend







115. Der Prophet Jeremias.

aus dem verlorenen Paradies, das Weib das Haupt verzweifelnd und angstvoll in den Händen bergend, der Mann in würdigerer Haltung und machtloser Abwehr die Strase hinnehmend. In der Schöpfung Evas (Abb. 102) sieht man die Gefährtin des schlasenden Menschen mit gefalteten Händen sich zu Gott emporheben ,und wie sie sich in anmutsvoller Gebärde vor ihm beugt, scheint es, daß sie ihm danke und er sie segne.

Die Schöpfung des Menschen (Abb. 103) ist von jeher mit Recht von allen Kompositionen der Decke am meisten bewundert worden. Wie fühlt sich Abam noch mit schwerlastenden Fesseln an die Erde gebannt, von welcher er genommen ist, wie sehnsüchtig verlangend streckt er seine Linke aus, durch die Berührung mit dem Finger Gottes die befreienden Kräfte des Geistes zu empfangen! Diese Mitteilung der Seele, welche ältere Meister durch eine segnende Gebärde Gottes zu verkörpern psiegten, sindet bei Michelangelo in der Berührung der passiv ausgestreckten

Einken des Menschen mit dem Zeigesinger des im Sturm vorüberrauschenden Jehovah den denkbar einkachsten, überzeugendsten, ja einzig möglichen Ausdruck. Wie erhaben ist dieses Urbild des Menschen, dessen Kraft und Schönheit der giftige Hauch der Sünde noch nicht zerstört hat! Wie unwiderstehlich in seiner stürmischen Bewegung, wie ehrfurchtgebietend in seiner visionären Erscheinung ist dieser rastlose, ein Wunder nach dem andern wirkende Weltenschöpfer, in dessen Mantel sich die heerscharen des himmels wie in einer Wolke verbergen!

hat Michelangelo, dem ja der Mensch in seiner Kunst stets das höchste, das einzig würdige Problem gewesen ist, hier einen Adamtypus geschaffen, der für alle Zeiten Bedeutung hat, so ersand er erst im solgenden Bilde das ewig gültige Idealbild Jehovahs (Abb. 104). Wie den Erdball freundlich schimmernd das Blau des himmels umspannt, so breitet der Allumsasser, der Allerhalter segnend seine hände über die neue Welt aus, auf welche sich sein Auge ernst und liebevoll herniedersenkt. Wir sehen hier den Schluß der Schöpfungsgeschichte in Farben ausgedrückt: "und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut".

Die Scheidung von Sonne und Mond, die Teilung von Erde und Wasserzeigt uns Jehovah noch einmal in mächtig erregter Schöpferthätigkeit (Abb. 105). Wie der Sturmwind fährt er durch den Weltenraum dahin, und die furchtbarste Kraftanstrengung durchzittert seinen Riesenleib, wie er das Werdewort spricht; ja, im ersten Akt der Weltenschöpfung scheint er sich selbst erst durch einen unerhörten Willensakt, aus der Materie emporzuringen.

Bedeuten die Vorfahren Christi weiter nichts als die große Menschheit von Noah bis auf Christus, welche, unter dem fluche der Sünde seufzend, des Erlösers harrt, so verkörpern Propheten und Sibyllen die idealen Kräfte, welche unter der stumpfen Menge Glauben und Hoffnung lebendig erhalten. Und doch sind gerade diese Gestalten besonders individuell gebildet, in ihnen offenbart sich die siegreiche Entwicklung des Genius am klarsten, wenn wir sehen, wie sie mehr und mehr an Kraftfülle und Gedankenreichtum wachsen. Uuf der prophetischen Delphica (Ubb. 106), welche die jüngste unter ihren Schwestern ist, ruht noch ein Abglanz klassischer Schönheit; pom Geist der Gottheit inspiriert, hat sie es nicht nötig, ihre Weisheit aus Buchern zu schöpfen, und die antike Schriftrolle trägt fie nur einer alten Cradition gehorchend. Auch die herbe Erythraea (Abb. 107), welche mit mehr Sorgfalt gekleidet ist, als alle übrigen, überschreitet noch nicht das Maß menschlicher Bröße; sie hat eben das Buch der Weisheit aufgeschlagen, über welchem ein Dutto die Campe anzugunden im Begriff ift. Wie alt und häßlich ist die Cumaea (Ubb. 108), wie ungefüge und übermenschlich in ihren Körperformen! Und doch fesselt uns ihr unheimlich titanenhaftes Wesen, und wir empsinden ein stilles Grauen, wenn wir seben, wie sie selbst sich entsetzt vor den Offenbarungen, die ihr eben aus dem großen Schickfalsbuche zu teil werden. Böllig versunken in ihre Cekture ist die Dersica, wie eine Matrone vom Kopf bis zu den füßen ganz in weite, herabwallende Gewänder gehüllt, während die Libica (Ubb. 109), in deren machtvoller Erscheinung Schönheit und Gedankenfülle den vollendetsten Ausdruck gefunden haben, ihr Riesenbuch erst vom Pult herunternimmt, vielleicht um einen Schicksalsspruch darin zu lesen.

folgerichtiger noch, wie in den Sibyllen, äußert sich in den Propheten ein bewußtes Streben nach Prägnanz des Ausdrucks, nach Vertiefung des Gedankens, nach Klarstellung und Vereinfachung der Situation. Aur der nackte, wunderbar verkürzte Jonas (Abb. 170), der eben dem Leibe des fisches entronnen ist, fällt als Prophet heraus aus der Reihe der schreibenden, lehrenden, forschenden Männer. Als Vorbild Christi aber behauptet er den Chrenplatz über dem Hochaltar. Zacharias, welcher gegenüber an der Eingangswand die Reihe beginnt, blättert noch wenig wissensdurstig in seinem Buche, in dem er die Stelle zu suchen scheint, wo er zuletzt



116. Die Gerechtigkeit in der Stanza della Segnatura.

zu lesen aufgehört. Joel (Ubb. 111) ist bereits in seine Schriftrolle vertieft, deren Inhalt alle seine Gedanken so sehr in Anspruch nimmt, daß er versäumt, seinen Körper in eine bequeme Cage zu bringen. Esaias (Ubb. 112) hat aufgehört zu lesen, doch seine Finger ruhen noch zwischen den Blättern des eben geschlossenen Buches. Cange Jahre ernster Geistesarbeit stehen ihm auf der Stirn geschrieben, und wie er gesenkten Blickes, die Linke erhoben so ernst und eindringlich seine Weissagung vorträgt, so meinen wir, er sage nur was Gott ihm selbst in den Mund gelegt. Hat ein rücksichtslos geäußerter Einwand den weißbärtigen Ezechiel (Ubb. 113) in so stürmische Erregung versetzt oder sieht er eine Disson? Die Linke mit der geöffneten Schriftrolle hat er eben erst fallen lassen, und mit der redend erhobenen Rechten scheint er sich voll Ingrimm gegen einen Widersacher zu wenden,

fest entschlossen, mit vollem Einsatz seiner Persönlichkeit eine gerechte Sache zu verteidigen. Daniels (Ubb. 114) Jugend wurde durch eine ehrwürdige Tradition bestimmt; er übertrifft alle vorigen Propheten durch seine riesigen Körpersormen und ist noch intensiver thätig, als sie, wie er aus einem ungeheuren Koder, den ihm ein Putto dienstbeslissen hinhält, fremde oder eigene Gedanken auf eine Schreibtafel kopiert.

Jeremias (Abb. 115) schließt die Reihe, und wie schließt er sie! Hier erst fand der Künstler das Wort für seine heiligsten Gedanken; Wollen und Vollbringen sind eins geworden in diesem erhabenen Menschenbilde. Allein von seinen Brüdern hat dieser Prophet jegliche Beschäftigung aufgegeben, jegliche Beziehung zur Außenwelt abgebrochen, und, den Rücken gebeugt von centnerschweren Casten, das mächtige haupt in die Rechte gestützt, starrt er vor sich hin. Seine Seele ist mit Wermut getränkt und mit Bitterkeit gesättigt. Grundlos tief wie das Meer ist seine Schmerz, dunkel wie die Nacht sind seine Gedanken. "O Ihr, die Ihr vorübergeht am Wege, bleibet stehen und sehet, ob ein Schmerz so groß ist, wie der meinel"

hat Michelangelo im Jeremias nur den Propheten schildern wollen, der auf den Crummern von Jerusalem seine Seele in Klagen ergießt, hat er bei diesem Manne, der allein von allen eine individuelle Kleidung trägt, nur an ein Idealbild gedacht, dem es galt, persönliche Geltung zu verleihen? Oder durfen wir annehmen, daß der Künstler im Jeremias, wenn nicht sein äußeres Bild, so doch sein innerstes Empfinden zum Ausdruck gebracht hat? "Ich habe keinen freund und ich will auch keinen', schrieb Michelangelo einmal an seinen Dater in einer jener trüben Stimmungen, die ihn so oft heimgesucht haben, als er einsame Tage, Monate und Jahre oben auf seinem Gerüft in der Sixtinischen Kapelle verbrachte. Und doch hat derselbe Mann in späteren Jahren eingestanden, daß niemand größere Liebe haben könne zu edlen Menschen, als er selbst, und daß er vielen Umgang meiden muffe, um nicht sein herz an seine freunde zu verlieren. Aber es waren nicht nur die Qualen der Einsamkeit, es war auch nicht die durch körperliche Unftrengung erzeugte Melancholie allein, die Michelangelos Seele so umdufterten, daß er die größte Ruhmesthat seines Cebens mit einem Jeremias abschloß, daß er in eine markerschütternde Klage ausbrach, wo er einen Lobgesang anstimmen durfte. Auch angesichts der Sixtinadecke hat der schaffensmude Mann noch nicht an seinen Genius als Maler geglaubt, wie er es selbst ausspricht in einem berühmten Sonett, in welchem er mit bitterem humor die unendliche Mühfal seiner Urbeit beschreibt. Und kaum hatte er den Dinsel aus der hand gelegt, so griff er zum Meißel zurud; aus dem Jeremias der Sixtina hat sich fast unmittelbar der Moses von San Dietro in Vincoli entwickelt.

Um 4. Juli 1512 war Alphons von ferrara in Rom erschienen, ein Unwetter päpstlichen Zornes zu zerstreuen, das sich drohend über seinem Haupte zusammengezogen hatte. Die Cage des Herzogs war schwierig; der aufs höchste gereizte Papst verlangte nichts weniger, als die Abtretung von ferrara, und der Gemahl der Lucrezia Borgia entwich schließlich, ohne die Entscheidung abzuwarten, im geheimen aus der Stadt. Und doch fand er Cust und Muße, mit Erlaubnis Sr. Heiligkeit die Gemächer Alexanders VI. zu besehen und Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle aufzusuchen. "Se. Excellenz, der Herzog," schrieb damals ein Vertrauter der Jsabella d'Este an seine Herrin, die Mutter des kleinen federico Gonzaga, der als Geisel am päpstlichen Hof weilte, "Se. Excellenz wünschte sehr die Decke der großen Kapelle zu sehen, die Michelangelo malt, und stieg mit mehreren Personen hinauf. Bald kehrten sie einer nach dem andern zurück, und nur der Herzog blieb oben bei Michelangelo und konnte sich nicht sättigen an seinen Gestalten. Als aber Signor federico sah — er war längst der Liebling des alten Papstes gewesen, der ihn nicht mehr von der Seite ließ —, daß Se. Ex-



117. Die Philosophie in der Stanza della Segnatura.

cellenz so lange oben blieb, führte er die Edelleute, die Gemächer des Papstes zu sehen und die Räume, welche Raffael von Urbino ausmalt. Uls dann der Herzog endlich herabgestiegen war, wollten sie ihn auch begleiten, die Kammer des Papstes zu sehen und die Gemächer, die Raffael malt, aber er wollte nicht gehen, und seine Edelleute sagten, daß er die größte Scheu gehabt habe, das Zimmer zu betreten, wo der Papst schließ.

Wir besitzen kein zweites Bild aus jenen glorreichen Tagen, das uns die gemeinsame Thätigkeit Raffaels und Michelangelos im Vatican so nahe brächte, wie dieser Bericht vom Juli 1512, wir haben keine Ueberlieserung erhalten, die uns so ohne weiteres in die Werkstätten einführt, wo die zwei größten Maler aller Zeiten in gewaltigem Wettkampf ihrem Genius die größten Schöpferthaten abge-

rungen haben. Daß sich die Naturen des menschenscheuen, argwöhnischen florentiners und des liebenswürdigen, von aller Welt bewunderten Urbinaten nicht verstanden, würden wir vermuten, auch wenn es Vasari und Condivi nicht ausgessprochen hätten, daß sie einander aber in persönlicher feindschaft gegenübertraten, entsprach weder der herben Zurüchtaltung des einen, noch der heiteren Unmut des anderen. Nur ein einziges Mal, so berichtet eine spätere Quelle, begegneten sich Raffael und Michelangelo am Eingang des Vaticans, der eine, allein, wie immer, der andere, von eine Schar von Schülern und Bewunderern begleitet. "Vornehm,



118. Die Theologie in der Stanza della Segnatura.

wie ein fürst", höhnte Michelangelo ganz laut; "Einsam wie ein Henker", lautete des Urbinaten grausame Antwort.

Schon im Herbste des Jahres 1507 hatte Julius II. erklärt, den Anblick Alexanders VI. unseligen Angedenkens, den Pinturicchio im Zimmer des Marien-lebens in sorgfältigster Freskotechnik an die Wand gemalt hatte, nicht mehr ertragen zu können, und hatte im oberen Stockwerk des Palastes die noch heute mit seinen Wappenemblemen geschmückten Gemächer bezogen, welche auf den Damasushof gehen und die Kapelle Nicolaus' V. einschließen. Gleichzeitig wurden zahlreiche Künstler aus Mailand, Coscana und Umbrien berusen, die benachbarte Zimmersstucht über dem Appartamento Borgia auszumalen, welche einst der Herzog von

Dalentino bewohnt hatte. So sah sich der junge Raffael, als er, wahrscheinlich auf Betreiben Bramantes, im Herbste des folgenden Jahres in Rom erschien, zunächst einer ganzen Schar älterer Kunstgenossen gegenüber, unter denen sich auch sein Cehrer und Freund Perugino befand. Aber wenn die Sonne aufgeht, erblassen die Gestirne, und von allen diesen Meistern ist nicht mehr die Rede, seit Raffael in der Stanza della Segnatura zu malen begann. Sie müssen einer nach dem andern in die Heimat zurückgesehrt sein, und nur von Perugino und Sodoma haben sich Spuren in diesen Papstgemächern erhalten. Ein weites, goldene Früchte ver-



119. Die Poesie in der Stanza della Segnatura.

heißendes Arbeitsfeld that sich vor dem Urbinaten auf, und Raffael scheint zunächst, wie Michelangelo, die Absicht gehabt zu haben, es allein zu bestellen.

Wir besitzen keine Dokumente, die uns über die innere und äußere Entwickelungsgeschichte der Malerei in der Stanza della Segnatura Aufschluß geben könnten, und wir möchten glauben, die Größe der Aufgabe habe den Künstler keinen Augenblick erschreckt, die fülle von Gedanken und Erfahrungen, denen er Ausdruck geben sollte, hätten ihm niemals die Unbefangenheit geraubt. Aur die Inschrifttaseln in den Fensterlaibungen berichten in lakonischem Stil, daß der Freskencyklus im Jahre 1511, im achten Jahre des Pontisikates Julius' II., vollendet wurde. Aber wenn wir vor den Bildern der Stanza della Segnatura stehen, dann meinen wir, der Genius habe diesem Lieblingskinde der Natur den Pinsel geführt, ohne ihn

jemals an seiner Kraft verzweifeln zu lassen, mit reinster Schaffenswollust ihn beselligend, während gegenüber in der Sixtinischen Kapelle ein ebenso gottbegnadeter Künstler, von furchtbaren Unsechtungen heimgesucht, mit der Welt, mit sich selbst und mit der Materie im Kampse lag, die er nicht nur bildend zu beseelen hatte, sondern gleichsam aus dem Nichts erschaffen mußte.

Raffaels Aufgabe stellte sich unendlich viel einfacher, nachdem ihm das Chema einmal gegeben war, für dessen Ausgestaltung ihm der Stoff von allen Seiten zusloß. Können wir auch nicht mit Bestimmtheit sagen, welche Männer es gewesen sind, die den Schüler Peruginos in jene ideale Welt der Wunder und Geheimnisse eingeführt haben, welche er in seinen Fresken verkörperte, so wird doch jedermann begreisen, daß ein Künstler, der mit Bembo, Bibbiena und Inghirami, mit Baldassare Castiglione und Sigismondo de' Conti in vertrautestem Umgang stand, für seine Phantasie die reichste Nahrung sinden mußte. Welch ein Kontrast



120. Stärke, Mäßigkeit und Klugheit in der Stanza della Segnatura.

zu jenem einsamen Prometheus in der Sixtinischen Kapelle giebt sich hier schon äußerlich kund, denken wir uns den heiteren, immer schaffensfreudigen Rassael in ernsten, beglückenden Gesprächen mit Philosophen, Dichtern und Cheologen, die alle Schätze ihres Wissens und Könnens vor ihm niederlegten. Die Welt und ihre Schönheit ist durch die Sünde zerstört, und nur die ungestillte Schnsucht nach Erlösung blieb als einzige, kaum verstandene Tröstung der trauernden Menschheit zurück, das ist die herzerschütternde Klage, in welche Michelangelo die Schöpfungsgeschichte der Sixtina ausklingen läßt. Die Erde ist noch heute ein Paradies, weise regiert durch milde Gesetze, von allen zerstörenden Elementen befreit durch das forschen und finden ihrer Philosophen, schönheitverklärt durch die Gesänge, ihrer Dichter, geheiligt endlich als Schöpfung der unergründlichen Weisheit Gottes, das ist das Evangelium, welches Rassael verkündet.

Denkt man sich diese Gedanken in praktischer Unwendung an Zeiten und Personen erläutert, so ist damit eigentlich schon das wundervolle Programm gegeben, das überdies in erhabenen allegorischen figuren, wie in monumentalen Ueberschriften an der Decke zu lesen ist. Alles, was der Geist des Menschen von

jeher erdacht und erfunden, um sein Dasein zu trösten, zu beglücken und zu heiligen, wollte der junge Meister in der idealen Welt zusammenfassen, die er zwischen die vier Wände der Stanza della Segnatura gebannt hat. Keine Chatsachen, sondern Ideen sollten hier verherrlicht werden, aber wer immer Dauerndes im Dienste der Menschheit geleistet hatte, der erhielt jest durch Raffaels Hand unsterblichen Lohn

für unsterbliche Verdienste. Die Fresken an den beiden fensterwänden führen uns noch auf neutrales Gebiet; ja anfangs hat Raffael selbst die Allegorie beibehalten, wenn er unter der Gerechtigkeit die drei anderen Kardinaltugenden anbringt. Dann aber trennt er Heidentum und Christentum und führt seine Gedanken historisch-ideal behandelt in den erhabensten Gleichnissen aus, die je erstunden und gemalt worden sind.

Die Schule von Uthen schildert zunächst die Weise, in der sich die Alten mit fich selbst, mit dem Leben und mit Bott abgefunden haben. Die sieben freien Künste, die in der Philosophie gipfeln — eine Gedanke, den schon Botticelli ausgeführt hatte —, versinnbilblichen hier nur das unermüdliche Streben der griechischen Beistesheroen, das Ceben in seinen wechselnden Erscheinungen zu ergründen, in seinen unendlich reichen formen zu genießen. In Plato aber und Aristoteles hat das ideale Streben der antiken Welt seine Blüte erreicht; in ihnen hat sich irdisches Wissen ahnungsvoll zu himmlischer Weisheit hineingeläutert. "Was foll unser handeln bestimmen?' fragt noch Marc Aurel in seinen Betrachtungen. "Ein Ding allein und nur dieses,' lautet die Untwort, ,die Philosophie. Sie ist die edelste Errungen-



121. Cribonian überreicht das Compendium des Römischen Rechtes dem Kaiser Justinian. fresco in der Stanza della Segnatura.

schaft, die größte Geistesthat der vorchristlichen Welt.

Mit dem Christentum aber, so etwa lehrt Raffael in seiner von Vasari fälschlich so benannten Disputa, beginnt eine neue Offenbarung, und ein neues Evangelium füllt mit frischem Lebensblut den müden und zersetzten Leib der alten Welt. Jetzt giebt nicht mehr das Wissen-wollen dem Leben den idealen Gehalt, sondern das Glauben-sollen ist die hoffnungsvolle, höchste forderung, die sich an die Menscheit richtet. Der himmel hat sich aufgethan und seine herrlichkeiten und Geheim-

nisse vor der Erde ausgebreitet. Nicht mehr Diogenes und Socrates, nicht mehr Plato und Aristoteles werden als die Träger höchster Weisheit, als die Verkündiger göttlicher Geheimnisse verehrt; den heiligen Kirchenvätern, den erleuchteten Cehrern der Christenheit ist das Amt übertragen, das weltbeglückende Evangelium von der Erlösung zu verkünden. Aber der Gegensatz zwischen Heidentum und Christentum wird durch die Tugenden, die sie beide verehren, durch die ewig unverlierbaren



122. Julius II. übermittelt als Gregor IX. einem Konsistorialadvokaten die Dekretalien. fresco in der Stanza della Segnatura.

geistigen Güter, welche heidnische und christliche Dichter beide gepriesen haben, abgeschwächt; im Parnaß, der nicht umsonst seinen Platz zwischen Disputa und Schule von Athen gefunden hat, wird gleichsam die Versöhnung geseiert. Hier fragt man nicht mehr, ob Christ ob Heide, denn derselbe göttliche Odem hat sie alle angeweht. Ein Glaube, eine Hoffnung, eine Liebe beseelt die Dichter und Denker aller Zeiten, auf der Höhe des heiligen Hügels erscheint Dante neben Homer, und die größten christlichen Dichter haben sich mit ihren heidnischen Brüdern um Apollo und die Musen geschart.

So unerschöpflich an Gedanken und Beziehungen uns heute auch der Bilderfreis der Stanza della Segnatura erscheinen mag, so tieffinnig auch Raffael sein



Thema entwickelt und ausgestaltet hat, das fundament, auf welches er seinen Wunderbau errichtet, ist in einfach klaren Zügen schon in den Unschauungen des Mittelalters gegründet. Wenn der Urbinate in der Reimchronik seines Vaters die Stelle aufschlug, wo die Bibliothek in Urbino beschrieben wird, so sah er, bag die Steinmann, Rom in der Renuiffance.

reichen Bücherschätze seines Herzogs in vier Gruppen eingeteilt waren, daß seine Zeit in Cheologie, Philosophie, Dichtkunst und Jurisprudenz alles Wissen und Können der Menscheit zusammenfaßte. Betrachtete er im Appartamento Borgia Pinturicchios Malereien, so sah er sich hier von ganz ähnlichen Gedankenkreisen umgeben, und in wie viel anderen Palästen Roms, in die wir ihm heute nicht mehr zu solgen vermögen, mag er in derselben Weise die idealen Güter der Menscheit verherrlicht gesehen haben! Da boten sich ihm die sogenannten vier Fakultäten als allegorischer Deckenschmuck ganz von selber dar, wollte er in einem einzigen Raum alle die Gedanken zum Ausdruck bringen, die man sonst wohl in behagslicher Breite auf die Zimmer eines ganzen Palastes verteilte.

Weniger absprechend in seinem Urteil über die Ceistungen anderer Künstler, als Michelangelo, ließ Raffael das Rahmenwerk an der Decke, welches Sodoma in engem Unschluß an Pinturicchios Chormalereien in S. Maria del Popolo entworfen hatte, einfach bestehen und begann sofort die Medaillons auszufüllen, die mit den vier entsprechenden Cangbildern in den Ecken allein noch übrig waren. Mit der Gerechtigkeit (Abb. 116) machte er wahrscheinlich den Unsfang. Deutlich erkennt man noch im Oval des wenig belebten Gesichtes umbrischen Einsluß, auch ist die Gestalt kleiner in den Verhältnissen und schlanker in den Hormen, als die drei übrigen Allegorien. Wenn hier je zwei Putten mit flügeln erscheinen und die anderen nicht, so sollte schon damit die Teilung zwischen geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit augedeutet werden, ein Unterschied, der auch im solgenden an den Putten der Philosophie und Theologie durchgeführt worden ist.

Die Philosophie (Ubb. 117), an deren Thronlehnen das Bild der Diana von Ephesus angebracht ist, spricht schon in der Farbenwahl ihrer Gewandung, welche die vier Elemente andeutet, die Fülle von Erkenntnis aus, die sie umfaßt. In ihren reiseren Körpersormen, in ihrem ausdrucksvollen, energischen Kopf erscheint sie einfach als Weiterbildung der Gerechtigkeit; aber erst in der Theologie (Ubb. 118) drückt sich im Gesicht ein seelisches Empsinden aus, und in den großen dunklen Augen erblicken wir zum ersten Male ein Abbild der römischen Frauenschönheit. Ein weißer, vom Wind bewegter Schleier umhüllt das Haupt der priesterlichen Frau, die Krone von Olivenblättern charakterisiert sie als Verkündigerin der Friedensbotschaft. Die drei theologischen Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung sind in den Farben ihrer Gewänder angedeutet, weiß, grün und rot.

In die Poesie (Abb. 119) aber hat Raffael seine eigene Seele versenkt. Wie verwandt mußte er sich ihrem Genius fühlen, als er, aus unversiegbarem Lebensborn schöpfend, in der Stanza della Segnatura entwarf und dichtete und scheindar so mühelos seine herrlichsten Gedanken zu Chaten werden sah. Die Poesie schmückt allein von allen ein mächtiges flügelpaar, frischer Lorbeer umkränzt die jugendsliche Stirn wie ein Diadem, und wenn wir ihr in die lichtvollen Augen sehen, dann meinen wir, es könnte noch niemals ein Schmerzgedanke die reine Schönheit dieser Jüge verschleiert haben. Wie der Vogel seine Lieder singt, so glücklich und bez glückend dichtet sie Melodien und Gesänge, immer aus dem Endlichen in die Ewigzkeit hinüberschauend, immer vom Odem der Gottheit angeweht.

Die gleichfalls auf goldenem Mosaikgrunde gemalten Darstellungen in den

Ecken erläutern ganz einfach die Medaillons. So bezieht sich das Urteil des Salomo als glorreichster Ukt der Rechtsprechung aller Zeiten auf die Gerechtigkeit: der Sündenfall ist recht eigentlich der Unfang aller Theologie; der Sieg Upollos über Marsyas verherrlicht den Triumph der wahren Poesie, und jene merkwürdige weibliche Gestalt, die sich forschend und staunend über den gestirnten himmelskörper

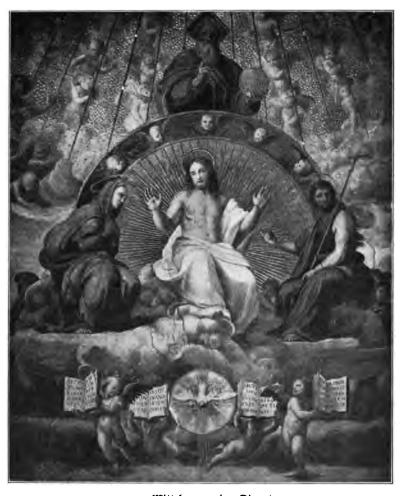

124. Mittelgruppe der Disputa.

beugt, soll wohl nur das Streben der Philosophie bedeuten, die Geheimnisse der Aatur und des Menschen unter ewige Gesetze zu bringen.

Die Priester und Propheten des Menschengeschlechtes, die Theologen, Dichter und Philosophen konnte Raffael sehr wohl in idealer Gemeinschaft zusammensühren, nicht so die Juristen. Daher ließ er es unter der Gerechtigkeit, rechts und links vom fenster, bei zwei Teremonienbildern bewenden und setzte darüber die allegorische Schilderung fort. Was lag auch näher, als der größten der vier Karbinaltugenden ihre drei Schwestern zuzugesellen: die Stärke, die Klugheit und die

Mäßigung (Abb. 120)? Auch hier gelang es Raffael in unvergleichlicher Weise, drei Allegorien in klarer geschlossener Komposition innerlich und äußerlich zusammenzuführen und jeder von ihnen individuelles Ceben einzuflößen. Beim Unblid diefer gedankenvollen Frauengestalten, die, von den füßesten Engelskindern umspielt, sich so zwanglos auf einer Marmorbank niedergelassen haben, vergessen wir überhaupt, von ihrer Schönheit bezaubert, nach ihrer Bedeutung zu fragen. riefenhafte, helmgeschmuckte Stärke liebkoft einen gahnefletschenden Cowen und balt in der Rechten einen Stamm mit üppigem Gichenlaub, in sinnvoller Unspielung auf das kraftvolle Geschlecht der Rovere. Ein wenig erhöht, in der Mitte, sitt die doppelköpfige Klugheit und blickt in einen Spiegel, den ein Dutto trägt, während ein anderer dienstbeflissen hinter ihr die fackel emporhält. Beide Allegorien haben ihre herkömmlichen Uttribute beibehalten, nur die Mäßigung mischt nicht mehr Wein und Waffer, wie in älteren Bildwerken, sondern, einen Zaum emporhaltend, mit dem Zeigefinger auf ihre Gefährtinnen deutend, blickt sie auf den unter ihr thronenden Papst hernieder, als wolle sie ihm zurufen: Richte mit Klugheit, Mäßigung und Kraft!

Die endgültige Regelung geistlicher und weltlicher Gerichtsbarkeit wird hier unten links und rechts vom fenster geschildert, denn wie der Name "Segnatura" besagt, wollte der Papst selbst Recht sprechen in diesem Heiligtum der Kunft und hier an jedem Donnerstag die "Signatura gratiae" abhalten, die erst Innocenz VIII. von der "Signatura iustitiae" geschieden hatte. Tribonian überreicht das Compendium des Römischen Rechtes dem Kaiser Justinian (Ubb. 121), Gregor IX. händigt gegenüber einem Konfistorialadvokaten die Dekretalien ein (Abb. 122). Niemals völlig unterdrückte Ceidenschaften, bittere Cebenserfahrungen, harte Kämpfe haben ihre Spuren in den hinfälligen Zugen des greifen Papstes zuruckgelassen, der die Züge Julius' II. trägt. Uber dies Fresko ist fast ebenso arg zerstört, wie die Verherrlichung Justinians gegenüber, und nur die Charakterköpfe einiger Kardinäle es sollen die drei Nachfolger des Roverepapstes sein, Giovanni und Giuliano de' Medici und Alessandro farnese — erfreuen sich besserer Erhaltung. Selbst noch in den fensterlaibungen setzt sich das Thema fort. hier sehen wir in kleinen Chiaroscurobildchen die Cehre von den zwei Schwertern verherrlicht, hier find Beispiele gerechten Gerichts unter Beiden und Juden geschildert: Zaleucus, der sich ein Auge ausreißt, um dem ehebrecherischen Sohn ein Auge zu erhalten, die weiß. bärtigen Nachsteller der h. Sufanna, welche gesteinigt werden.

Der Umstand, daß Raffael auf der Schule von Athen sein eigenes Bildnis andrachte mit dem des Sodoma und hier das Porträt des kleinen federico Gonzaga gemalt hat, welches Julius II. erst im August 1511 in der Stanza della Segnatura anzubringen befahl, beweist ohne weiteres, daß mit der Schule von Athen der ganze Freskencyklus vollendet worden ist. Die Disputa also wird der Meister zunächst in Angriff genommen haben, nachdem er die fensterwand vollendet hatte; knüpste er doch auch in diesem Bilde am unmittelbarsten an eine frühere Ceistung an, an jene Jugendarbeit in San Severo, die er schon im Jahre 1505 in Perugia begonnen und unvollendet zurückgelassen hatte. Das Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes, das sich den Gläubigen aus Erden offenbart, nachdem sich der himmel ge-

öffnet, die Teilung der Wandfläche in eine obere, himmlische, in eine untere, irdische, hälfte, das ist ein Gedanke, der schon in San Severo zum Ausdruck kommt, der



125. Der Parnaß in der Stanza della Segnatura.

in der Disputa (Abb. 123) wiederholt und nur unendlich viel reicher und tiefsinniger ausgestaltet wird.

Eine Wiederkunft Christi lehrt die Kirche nur, wenn sie vom jungsten Tage

redet und den zornigen Weltenrichter beschreibt, vor dem die durch Posaunenton vom Tode erweckte Menschheit zitternd und in banger furcht erscheint. Raffael allein weiß, hier von jeder Tradition sich lösend, von einer anderen Gegenwart, von einer anderen Erscheinung des Weltheilandes zu berichten. Ihm hat sich der himmel ausgethan, er sieht den erhöhten Christus thronen, die durchbohrten hände segnend erhoben (Ubb. 124), von seinen heiligen umringt; er hat dieselbe unbeschreibliche Vision geschaut, wie Dante, als dieser in Gestalt der weißen Rose die heilige Kriegsschar erblickte, die Christus sich mit seinem Blute erkauft. Zum ersten und einzigen Male hat sich hier in einer menschlichen Phantasie eine Vorstellung des himmels gebildet, die der Glaube annehmen kann, zum ersten und



126. Mittelgruppe aus dem Darnaft.

einzigen Male ist das Unbegreifliche gethan, das Unaussprechliche ausgesprochen worden.

Ulle Sehnsucht ist gestillt, jede Verheißung ist in Erfüllung gegangen. Keine Klage mehr um verlorene Lebensgüter, kein Suchen mehr nach einem fernen friedensglück. Aber auch kein stürmisches Entzücken, kein jubelndes Genießen, kein momentaner Ausbruch höchsten Glücksgefühls, der in sich selber schon den Keim des Todes trägt. Nein, die große Sabbatruhe ist angebrochen, und kaum haben diese Helden des alten und neuen Bundes noch ihre Individualität bewahrt, so gleichmäßig umleuchtet sie alle ein wehmütig verklärter Abglanz des seligen Selbstgenügens, das auf dem Antlize Christi thront. Und doch scheuen sie sich, den Blick zu ihm emporzurichten, als könnten sie den Anblick Gottes nicht ertragen, und nur Maria wagt es, halb neben ihm thronend, halb vor ihm knieend — umile

ed alta più che creatura\*) — das Auge zu ihrem Sohne zu erheben. Das Göttliche im Menschen konnte Raffae' noch ergreifender schildern, ein herrlicheres Christusideal ist ihm noch in der Transfiguration gelungen, aber in der einheitlichen Beseelung der edelsten Menschengestalten mit dem einen Gedanken ewigen Friedens, ewigen Glückes, ewiger Seligkeit konnte er sich, konnten ihn andere nicht mehr übertreffen.

Jahllose Engelscharen füllen und beleben den unermeßlichen Weltenraum. In blassen flüchtig angedeutet und gleichsam nur als Element gedacht, aus dem der himmel Licht, Luft und Wolken bildet, lassen sie wahrhaft monumentale Ruhe dieser himmelsglorie nur noch plastischer hervortreten. Ueber dem Glorienschein Christi thront der würdevoll segnende Gott-Vater, welchen Raffael



127. Auffindung eines Sarkophages mit griechischen und lateinischen Klassikern. frescogemälbe in der Stanza della Segnatura.

gebildet hat, als er noch nicht ahnte, wie Michelangelo sich den Jehovah dachte. Unten schwebt die Taube des h. Geistes hernieder, und die vier Putten mit den vier Evangelienbüchern — ein völlig neuer Gedanke Raffaels — führen das Auge des Beschauers vom himmel auf die Erde herab.

Sachlich ist nun in der unteren hälfte der liturgisch hergerichtete Altar mit der Monstranz und der Eucharistie der Mittelpunkt. In der verklärten Menschheit Christi, in der Brotgestalt, ist die Einheit gegeben, welche die irdische Welt mit dem Reiche der Seligen verbindet. Schon fra Bartolomeo hat in der Auferstehung Christi in den Uffizien denselben Gedanken ausgedrückt, wenn er auf dem geöffneten Grabe Kelch und Hostie andrachte, die Christus als sein Testament der Welt zurückgelassen hat. In den vier Evangelien, welche die Engel selbst vom

<sup>\*)</sup> Demütiger und erhabener als jede andere Kreatur.

himmel auf die Erde herniedertragen, in der Monstranz, welche Christi Kreuzessopfer symbolisiert, ist jede Offenbarung festgelegt, wer aber wird sie der Menscheit übermitteln, wer wird über der blöden Menge das Kleinod mit unbesteckten händen emporhalten, wer wird des Heiligtums hüter sein? Siehe da, ein Volk von Priestern und Propheten hat sich um den Ultar Gottes gesammelt, bereit, in heilig-glühenden Herzen die Cehre zu bewahren und mit ihren Cippen das Wort zu verkündigen.

Dies ist das Vermächtnis Christi auf Erden', sagt der stehende Priester links vom Altar, mit beiden händen auf die Monstranz mit der Hostie weisend; ,denselben, der sich Euch hier unten nur im Gleichnis offenbart, dürft Ihr dort oben leiblich schauen', sagt die erhobene Rechte des tieferregten Greises gegenüber. Dann wird die Stimmung gelassener. Wie im Abendmahl Lionardos der geistige Strom der Bewegung von dem vollständig passiven Christus ausgeht, in seiner Nähe rechts und links am mächtigsten emporflutet und nach den Seiten bin allmählich leise verklingt, so ist auch in der Derherrlichung des heiligsten der Sakramente die Teilnahme der Personen, die den Altar mit der Hostie umgeben, am tiefsten erregt, und noch die vier Kirchenväter erscheinen in angespannter geistiger Chätigkeit, des Schauens und Denkens, des forschens und Erklärens. Rechts hinter Augustin erscheinen Thomas von Aquino, Innocenz III. und San Bonaventura, alle drei noch beteiligt an der Erforschung und feststellung der Glaubenslehre, um welche sich nach der Meinung Julius' II. auch Sixtus IV. so hohe Verdienste erworben hatte, daß er hier vor dem lorbeergekrönten Dante, vor dem kahlköpfigen Savonarola in vollem priesterlichen Ornat die Stufen zum Altar emporschreiten durfte. Much links find zahlreiche Porträts zwischen die Idealgestalten eingeschoben, deren Mamen sich nicht mehr ermitteln lassen. Könnten wir die beiden mitrenaeschmückten Kardinäle hier namentlich bestimmen, so würden wir wohl auch die Theologen kennen, denen der Urbinate die stoffliche Unregung für sein tieffinnigstes Freskobild in der Stanza della Segnatura verdankt, welches zugleich mit Recht als seine höchste malerische Leistung gepriesen wird.

Wie erleichtert mochte Raphael aufatmen, als das große Werk der Disputa vollendet war, als er sich aus dem ernsten Kreise der Gelehrten und Theologen in die heitere Gesellschaft der Sänger und Poeten slüchten konnte, denen er sich selbst so innerlich verwandt sühlen mußte. Frei von jedem Zwange, an keine Ueberlieferung gebunden, konnte er wählen und verwersen, schaffen und zerstören, denn die Aufgabe, die Dichter aller Zeiten in idealer Gemeinschaft zu vereinigen, war überhaupt noch niemals an einen Künstler herangetreten. Darum giebt es hier oben auf dem Parnaß (Abb. 125) auch nichts zu erklären und zu deuten: Apoll und die Musen sich am kastalischen Quell zusammengesunden, und die Dichter, heidnische und christliche, ohne Unterschied, haben sich um ihren Gott geschart. Apollo spielt einen seiner göttlichen Gesänge nicht auf der Leier, sondern auf der Dioline, und seine Musen hären zu, ohne dabei ihren Sinn von der Außenwelt abzukehren. Leise singend hat der Gott den Mund geöffnet (Abb. 126), und folgen wir dem Blick seiner erhobenen Augen, so meinen wir, er richte all die süße Sehnsucht seiner Lieder an die Musica am goldenen Mosaikhimmel über ihm, und

bas "numine afflatur", welches dort schon erfüllt, komme hier noch einmal in einer rührenden Bitte zum Ausdruck. Wir fragen nicht lange nach den Namen der Blücklichen, die sich in diesem Dichterparadies, wo nur der Corbeerbaum gedeiht, zusammenfanden. Der weißbärtige, blinde homer, von heiligem feuer durchglüht, verkündet laut, was ihm die Gottheit eingegeben; Dante, der unter Dichtern wie unter Theologen Palme und Corbeer errungen hat, blickt ernst und sinnend auf seinen führer Dirgil, der mit der ausgestreckten Rechten auf den singenden Apoll weist; links in der Gruppe unter dem Corbeerbaum begegnen uns Petrarcas wohlbekannte Züge, und die Dichterin Sappho hält selbst ihren Namen auf einer ihrer hand sich entrollenden Schrift empor. Das ist alles, was wir in diesem Kreise nennen sollen, und auf ein Weiteres müssen wir verzichten, ist es auch gewiß, daß Raffael



128. Derbrennung der griechischen Klassifer. frescogemälde in der Stanza della Segnatura.

mit jedem seiner Köpse die Dorstellung eines bestimmten Dichters verband. Warum auch dort nach Namen forschen, wo wir so gerne voraussetzungslos genießen, warum nach Worten suchen für die süßen Melodien? Stehen nicht alle Männer und Frauen unter dem Zauberbanne der heiligen Tone Apolls? So zerstreut sie auch auf der höhe des hügels und an seinen Abhängen ihre Plätze gefunden haben, so liebenswürdig und gelassen sie sich auch miteinander zu beschäftigen scheinen, die beglückende harmonie dieser Musik schwebt ihnen doch allen wie Sonnenglanz um die Stirn. Die Klänge sind ihnen so vertraut, Natur und Umgebung sind so ganz ihr Eigentum, daß sie genießen können, ohne sich zu sammeln, ohne wenigstens gesammelt zu erscheinen. Mag auch die Gruppe Petrarcas unter dem Corbeerbaum sich slüsternd unterhalten, die erhobene Rechte des Jünglings belehrt uns sosort, daß ihnen die Lieder Upollos nicht entgehen, und als der greise Dichter der Sappho gegenüber lauter, als erlaubt, sich zu äußern wagte, hat gleich einer seiner Genossen,

freundlich mahnend, den finger an den Mund gelegt. Aur homer spricht ganz laut, aber haben ihn nicht erst die Cone des Gottes in so tiefe Erregung versetzt,



meinen wir nicht, der blinde Dichter lausche und rede zugleich, wenn wir ihn, das haupt zum himmel erhoben, die Rechte tastend ausgestreckt, langsam daherkommen

sehen, als triebe es ihn mit unwiderstehlicher Gewalt, dem Urquell der Melodien nachzugehen, die ihn selbst zu neuen Gefängen begeistert haben?

In den zwei Fresken unter dem Parnaß, in Chiaroscuro ausgeführt, setzt sich ein Gedanke fort, der schon an der Decke im Siege des Upoll über Marsyas zum Ausdruck gebracht worden ist. Unter den Konsuln P. Cornelius und B. Camphilus, so erzählt Valerius Maximus in seinen Memorabilien, wurde auf dem Janiculus ein Sarkophag entdeckt mit griechischen und lateinischen Klassikern (Abb. 127). Die lateinischen wurden sorgkältigst ausbewahrt, die griechischen aber



130. Plato und Uriftoteles in der Schule von Uthen.

wurden verbrannt, weil man ihren Inhalt als religionsgefährlich fürchtete (Abb. 128). So ist auch hier der Unterschied zwischen wahrem und falschem Wissen und Vermögen in naiver Weise durchgeführt, die hohe Ausgabe der Poesse, eine Priesterin Gottes zu sein auf Erden, wird noch einmal mit Nachdruck betont.

Inhaltlich schließt sich die Schule von Uthen (Abb. 129) weit enger an längst bekannte, unzählige Male durch die Kunst verherrlichte Gedankenkreise an, als Parnaß und Disputa, die alle beide als künstlerische Schöpfungen in der Cradition überhaupt nicht vorgebildet sind. Aber gerade deshalb tritt hier die Meisterschaft des Urbinaten in so glänzendes Licht, gerade deshalb lernen wir in der Schule von Athen besser als irgendwo anders begreisen, warum sich in Raffael alle Ideale der Renaissancekunst erfüllen mußten. Als Pollajuolo am Erzgrabe Sixtus' IV.

die sieben freien Künste bildete, durste er sich nach ehrwürdigem Brauche mit den Allegorien allein begnügen; Pinturicchio hat wenigstens schon im Appartamento Borgia um seine thronenden frauengestalten einen Kreis ihrer antiken und mobernen Verehrer gesammelt. Aber erst Raffael versetzte die Allegorie mit kühnem Griff als hüterin des großen Philosophentempels an die Decke, erst in seiner Phantasie verwandelten sich die toten Begriffe in lebendige Aktion, und aus den sieden freien Künsten entwickelte er in unvergleichlich großartiger Schilderung eine ideale Vereinigung ihrer vornehmsten Vertreter.

Niemand anders als Bramante soll die Zeichnung entworfen haben für die majestätische halle mit dem Kuppelbau im hintergrunde, der das Ideal verwirklichen mag, welches dem kühnen Urchitekten für seine Deterskuppel vorschwebte. Upollo und Minerva werden in den Nischen der Kassade sichtbar, und ihre Bedeutung als Beschützer der gelehrten Menge unter ihnen braucht nicht erst erklärt zu werden. Wie im unteren Teile der Disputa, so entwickelt sich auch hier die Komposition auf stufenweise emporsteigendem Plane, aber wie vollendet ist hier die Kunft der Perspektive gehandhabt, wie zwanglos verteilen sich hier die Personen, welche in der Disputa noch gedrängt zu beiden Seiten stehen, über die großräumige fläche, ohne daß dadurch die Uebersichtlichkeit der Komposition gelitten hätte. Plato und Uristoteles (Ubb. 130), welche eben in ernstem Gespräch oben auf der Plattform erscheinen, beherrschen äußerlich und innerlich diese festliche Bersammlung erlesener Menschen, denen es so ernst ist mit ihrem Streben nach Ber-Ehrfurchtsvoll haben Greise und Jünglinge den Philosophenpollfommnung. fürsten Plat gemacht, begeistert und ergriffen lauschen sie ihrer Wechselrede, wie Uristoteles mit fast gebieterisch ausgestreckter hand auf die Erde hinweist und auf den Menschen als Gegenstand und Endziel aller forschung, und der greise Plato mit erhobener Rechten auf Gott hindeutet, der den Menschen schuf und ihm zualeich die Sehnsucht nach Erkenntnis seines Schöpfers in das herz fenkte. Die Begenwart des weisen Uristoteles, des göttlichen Plato giebt der Verfammlung dieser Denker und forscher die wunderbare Weihe, hält das Alltägliche fern und hebt einen jeden unter ihnen über sein gewöhnliches Dasein hinaus. Oben in ihrer Nähe hörte alles fragen und forschen auf, und Ult und Jung begeistern sich in gleicher Weise am Unblick dieser beiden Männer, deren Gegenwart allein jeden Zweifel verstummen macht und allen Glauben neu belebt. Aur Sokrates, der Dialektiker, dessen häßliche Züge genau nach einer antiken Bufte kopiert find, durfte hier oben seine Schüler um sich sammeln; hat er doch als Mensch ein ebenso reines Ceben geführt, wie Plato selbst. Aber unten im Vordergrund wird noch gegrübelt und geschrieben, gelernt und gelehrt. So anmutig und spielend, wie nur Raffael Ideen zu verkörpern verstand, kommt hier der oft wiederholte Gedanke zum Ausdruck, daß die sieben freien Künste nur den Weg bedeuten, der zur Erkenntnis des Wesens aller Dinge, zur Philosophie, hinaufführt, daß sie alle nur die Dienerinnen sind der Königin unter den Wissenschaften.

Und mit welchem Eifer wird hier unten gearbeitet, wie ungeteilt ist die Aufmerksamkeit der Hörer, wie ernst und überzeugend ist die Beweisführung der Cehrer, wie intensiv ist das Nachdenken und wie aufrichtig der Wissensge! Links in der Ecke hat sich der laubbekränzte Grammatiker in ein großes Buch vertieft, und neben ihm erscheint der Lockenkopf des kleinen federico (Ubb. 131), der damals gerade in Rom seine ersten Uebungen in den freien Künsten begann. In der Pythagorasgruppe vereinigen sich Musik und Arithmetica, durch die griechische Notentasel des Jünglings, durch die Erscheinung des Arabers unverkennbar charakterisiert. Der tief erregte forscher, welcher triumphierend in einem mächtigen Kodex auf die Beweisgründe der Lehren deutet, die er eben entwickelt hat, kann nur der Vertreter der Rhetorik sein, aber die herrliche Porträtgestalt eines Jünglings neben

ihm hat Vasari wohl mit Unrecht francesco della Rovere genannt, denn der leidenschaftliche Herzog von Urbino war eben nach Ermordung des Kardinals Alidosi beim Papste in höchste Ungnade gefallen. die Bedeutung des einsamen Denkers läßt sich nicht mehr bestimmen. Da er noch auf dem Karton in der Umbrosiana fehlt, dürfen wir wohl annehmen, daß Raffael diese Jeremiasgestalt nur aus formellen Gründen in die Komposition einführte, um die Ceere der mittleren fläche auszufüllen. Hat doch Diogenes aus gleichem Grunde seinen Plat ein wenig höher mitten auf den Marmor= stufen gefunden, die zum Beiligtum hinaufführen.

Die Schüler und Meister der Geometrie und Ustronomie haben sich gegenüber in der rechten Ecke versammelt. hier weiht Euklid, der Geometriker, welcher die Züge



131. Porträt des federico Gonzaga in der Schule von Uthen.

des kahlköpfigen Bramante trägt, die wißbegierige Jugend in die Geheimnisse Kreises und der Linie ein, und fürwahr, es muß eine freude sein, solche Schüler zu belehren. Wie ernst sie sich bemühen, zu begreisen, wie glückselig sie sind, begriffen zu haben, wie willig sie einander endlich schon Begriffenes zu erklären versuchen! Ruhig und gelassen stehen Ptolemäos und Zoroaster mit Weltund himmelskugel daneben (Ubb. 132); ihre Würde scheint ihnen nicht zu gestatten, sich vor der Menge als demütige Diener der Wahrheit zu bekennen.

Wieviel ist veraltet, wieviel ist beiseite gelegt und vergessen worden in den langen Jahrhunderten, die uns von Raffaels glücklichsten Schaffenstagen trennen! Wie oft haben sich Unschauungen, Geschmack und Neigungen des Menschen seither verändert, wie ferne liegen uns heute die Gedankenkreise auf denen eine Schule von Uthen sich aufbaut! Und doch fühlen wir uns ganz zu hause in der

idealen Welt der Stanza della Segnatura, wo form und Inhalt eins geworden sind. Warum rühren uns noch heute die Gesänge Homers, warum werden unsere Nachkommen noch dem Dichter der göttlichen Komödie Weihrauch streuen? Weil der Mensch nicht aushören kann, über sich selbst hinaus zu denken, zu dichten und zu sehnen, und weil er in jeder echten poetischen Schöpfung sich selbst wiedersindet und seine reinsten Empsindungen, seine heiligsten Geheimnisse ausgesprochen sieht. Darum hat auch die Stanza della Segnatura längst ausgehört, eines Mannes, eines Volkes, eines Geschlechtes Eigentum zu sein. Sie gehört der Welt und einem Jeden,



132. Die Uftrologen in der Schule von Uthen. Rechts die Porträts von Raffael und Sodoma.

ber die Sprache ihrer Bilder versteht; sie ist ein Tempel für alle Völker, für alle Zeiten, und Raffael ist der Hohepriester, auf dessen Opferaltar das feuer vom himmel herniedergefallen ist.

\*

Ein Wille rief die Malereien der Stanza della Segnatura ins Ceben, und aus einem Geist entsprangen die großen, geschlossenen Gedankenkreise, welche durch eine Künstlerhand Gestalt gewonnen haben. Die Vilder zweier Päpste dagegen begegnen uns in der Stanza d'Eliodoro, politische Ereignisse verursachten mehr als einmal den Wechsel der ursprünglichen Entwürfe, bei deren Ausführung sich Raffael überdies zum ersten Male von Schülerhänden helsen ließ. Drängten sich doch die Aufgaben immer zahlreicher an den jungen Künstler heran, den alle Welt

schon damals als den größten unter so vielen großen Meistern pries, hat er doch in jenen Jahren nicht nur das Porträt Julius' II., sondern auch so große Altargemälde, wie die Madonnen von Coreto und foligno gemalt. Dor allem aber betrieb der gewaltsame Papst, der sich nicht sättigen konnte an der Kunst des Arbinaten, Entwurf und Ausführung der Malereien in der zweiten Stanza, wo er von vornherein eine Verherrlichung der Kämpse und Siege des eigenen thatenvollen Cebens beabsichtigt zu haben scheint. Aber so rastlos auch Raffael



133. Die Deckenmalerei der Stanza d'Eliodoro von Baldassare Peruzzi.

entwarf, zeichnete und malte, der Cod ereilte den weißbärtigen Priesterkönig, ehe die Mysterien und Wunderdarstellungen der Stanza d'Eliodoro vollendet waren.

Wir können noch heute die äußere Geschichte dieser fresken von den Wänden ablesen, wo die Inschriften in den fensterlaibungen — das Roverewappen mit der Jahreszahl 1512, das Mediciwappen mit der Jahreszahl 1514 — Beginn und Vollendung der Arbeit bezeichnen und zugleich das große Ereignis des Papstwechsels verkündigen. Aber damit ist nur der Rahmen gegeben; wie sich das Bild selbst ausgestaltet hat unter den händen Rassaels und seiner Gehilsen, darüber schweigen die Quellen. Aber wir können doch heute noch deutlich erkennen, daß der ursprüngliche Plan zur Ausschmückung des Heliodorzimmers im weiteren Verslauf der Arbeit abgeändert worden ist. Die Decke, welche Peruzzi gemalt hat, einige Chiaroscuri in der kensternische unter der Befreiung Petri, und eine Zeich-

nung im Couvre für die Fensterwand, welche heute die Messe von Bolsena ziert, sind die Trümmer des ursprünglichen Planes, nach welchem den Offenbarungen Gottes im alten Bunde an der Decke, Scenen aus der Apokalypse, der größten Dission des neuen Bundes, an den Wänden gegenüber gestellt werden sollten. Und zwar sollten an den Wänden die vier großen Spochen der Kirche gemalt werden, wie sie St. Johannes beschreibt und seine Ausleger erklärt haben. Aber der Plan wurde ausgegeben, und nur der Entwurf zur Verherrlichung der zweiten Spoche der Kirchengeschichte hat sich im Couvre erhalten: es sind die sieden Engel, denen von



134. Die Messe von Bolsena in der Stanza d'Eliodoro.

Gott die sieben Posaunen gegeben werden: status ecclesiae sub clangore septem tubarum.

Junächst verbindet die Deckengemälde (Abb. 133), welche nach Art der antiken Grotesken als Teppiche gedacht sind, ein einheitlich visionärer Gedanke untereinander. Jehovah selbst heißt Noah in die Arche gehen, er hemmt durch einen Engel Abrahams mörderische Hand, er erscheint dem schlummernden Jakob im Traume über der Himmelsleiter, und er besiehlt dem Moses aus dem seurigen Busch, das Volk Israel aus der Knechtschaft Aegyptens zu besreien. Glaubensprüfungen und Gnadenbeweise Gottes an seinen erwählten Dienern durchgeführt, das ist das Thema, welches sich überall wiederholt und dessen Wahl sich aus der politischen Lage Julius' II. am Ausgang und Beginn der Jahre 1511 und 1512 zwanglos genug erklären läßt. Der Verlust von Bologna, die Ermordung seines

Lieblings Alidosi, die schismatischen Bestrebungen seiner Feinde, Ludwigs XII. und Maximilians, alles das war auf einmal über den von schwerer Krankheit heimzessuchten Papst hereingebrochen, nun hatten einige abtrünnige Kardinäle sogar für den L. September 1311 ein allgemeines Konzil nach Pisa ausgeschrieben, welches in der That am 5. November zusammentrat. Der Papst begegnete dem Schlage sosort, indem er für den 19. April 1512 eine allgemeine Kirchenversammlung nach Rom berief, aber, obwohl die schismatischen Kardinäle von vornherein keinen Anshang fanden, barg doch ihr Vorgehen in sich selbst für das Papsttum die höchsten Gefahren, welche sich Julius II. keinen Augenblick verhehlt hat. Mochte er sich

da nicht die ehrwürdigen Zeugnisse der Creue Gottes gegen seine wahren Diener als Trostgedanken an die Decke malen laffen? Muffen da nicht die Errettung Noahs, die Verheißung an Jakob, die Glaubensstärkung des zagenden Moses und die Gnadenbeweise an den glaubensmutigen Abraham auf die Empfindungen und Hoffnungen eigenen Seele bezogen werden? Die Schilderungen aus der Apokalypse an den Wänden würden solche Bedanken nur fortgesetzt haben. Der Beschauer hätte in ihnen ein Vorbild des gefahrvollen, aber immer siegreichen Kampfes der Kirche gegen alle feindlichen Mächte gesehn. Er würde hier eine Verherrlichung des Glaubensmutes Julius' II. gefunden haben in den furchtbaren Kriegs= gefahren der Jahre 1510 und 1511,



135. Porträt Julius II. aus der Messe von Bolsena.

er hätte hier alle Gedanken in Bildern verkörpert gesehn, die schon ein Zeitgenosse Sixtus' IV. in einem berühmten Buch über die Apokalypse ausgesprochen hatte.

Uber kaum waren die Deckengemälde vollendet, kaum hatte man die Entwürfe für die Wandbilder begonnen, da änderte sich die politische Lage der Dinge. Das Kampfgeschrei wandelte sich in Siegesjubel, und in den Schrecknissen der Aposkalppse spiegelte sich jetzt nicht mehr deutlich genug der doppelte Sieg des Papstums wieder über seindliche Könige und fürsten und schismatische Kardinäle. So gab man die Schilderung des Kampses der Kirche nach der Apokalppse auf und wandte sich der Verherrlichung ihrer Siege zu.

Man hat nach äußeren Gründen geforscht, um die Schilderung der Messe von Volsena (Ubb. 134) in einem der päpstlichen Privatgemächer zu erklären, und auf einen Besuch Julius' II. im Jahre 1506 in Orvieto hingewiesen, wo er die Reliquie des blutbesseckten Corporale verehrte. Über die innere Beziehung ist dassteinmann, Kom in der Kenaissance.

mit noch nicht gegeben, wir finden sie erst, wenn wir die Darstellung dieser alten Legende vom Jahre 1263, nach welcher sich dem zweiselnden Priester Blutstropfen auf der Hostie offenbarten, als einen Ausdruck der Seelenstimmung, als eine Dersherrlichung des Glaubensmutes Julius' II. auffassen, der, dem Priester gegenüber an seinem Faldistorium knieend, ernst und unerschütterlich das Wunder hinnimmt (Abb. 135), während das herandrängende Volk von heiligen Schauern und staunender Begeisterung ergriffen ist. "Dominus mihi adiutor, non timebo quid faciat mihi homos ist der Wahlspruch Julius' II. gewesen; wir können ihn ablesen von den festgeschlossenen Lippen, von dem klaren, surchtlosen, durchdringenden Blick



136. Die Befreiung Petri in der Stanza d'Eliodoro.

seines Auges. Der Sieger über das Schisma d. J. 1511, über Unglauben und Abtrünnigkeit hat sich in der Messe von Bolsena ein Denkmal gesetzt.

Uls Julius II. am 22. Juni 1512 die freudenbotschaft von der endlichen Vernichtung der Franzosen erhielt, sprach er sogleich die Ubsicht aus, am folgenden Tage seine Titelkirche S. Pietro in Vincoli zu besuchen, und am 23. Juni hat er hier in der Chat dem Upostelfürsten seine Dankgebete dargebracht. Hier mußten seine Augen, als er am Hochaltar kniete, das Bronzerelief der Befreiung Petri tressen, das er selbst als Kardinal gestiftet hatte zum Schmucke des Schreins, in dem man Petri Ketten ausbewahrt. Ist dem siegreichen Pontiser damals zuerst der Gedanke gekommen, durch Kassalie im Vatican denselben Stoss behandeln zu lassen, durch das Wunder der Befreiung Petri seine eigene wunderbare Errettung zu verherrlichen? Jedenfalls ist die Befreiung Petri unmittelbar nach der Messe

Bolsena, wenn nicht vorher entstanden; das beweisen schon die Fragmente des ersten Planes, die Schilderungen aus der Apokalypse in der Kensternische.



Schon Dasari konnte nicht Worte genug sinden, die Herrlichkeit der Befreiung Petri (Abb. 136) zu preisen, und die Vorzüge, welche er an diesem fresko entdeckte, können wir noch heute mitbewundern. Er beschreibt, als sähe er alles lebendig vor sich, die kalten Schauer des Gefängnisses, wo man vom Cichtglanz des Engels erhellt

11\*

ben alten Petrus schlummern sieht, an händen, Kopf und füßen mit den bedeutungsvollen Ketten an seine stehenden Wächter geschmiedet, die gleichfalls tiefster Schlaf
umfangen hält. Dann rühmt er, wie wunderbar das Entsetzen der hüter dargestellt
ist, die draußen Wache haltend das Geräusch der Eisenthür vernommen haben
müssen und das Licht der himmlichen Erscheinung gesehen haben. "Welche Kunst,
welch ein Genius, ruft er aus, "offenbart sich dann in jener Scene, wo der heilige,
von fesseln befreit und vom Engel geleitet, das Gesängnis verläßt; wo es deutlich
im Gesicht St. Peters zu lesen ist, daß ihm alles noch wie ein wesenloser Traum
erscheint! Endlich versetzt ihn die kunstvolle Unordnung des Ganzen, das eigentümliche Spiel des natürlichen Lichtes mit dem gemalten in das höchste Entzücken,
und in der That, alle Kunst vor Raffael hat nichts Wunderbareres geschaffen,
als diese Mondsichel zwischen dunklen Wolken und dies fackellicht auf den blanken
Stahlrüstungen der erschreckten Krieger.

Daß in der Vertreibung Heliodors (Albb. 137) der Sieg Julius' II. über seine inneren feinde verherrlicht werden sollte, leuchtet ein, wenn man erwägt, daß ein Abtrünniger aus dem Volke Israel selbst dem Könige Apollonius die Schätze verraten hatte, welche die Priester in Jerusalem hüteten, daß die Schändung des Tempelheiligtums der Gedanke war, welcher die Juden so surchtbar erregte. Ließen sich der seindselige Alphons von Ferrara, der ungetreue Herzog von Urbino nicht jenem Verräter vergleichen? In der Chat, dem glorreichen Siege über den Angrissauf unantastbare Rechte wollte der Papst im Fresko des Heliodor ein Denkmal setzen, darum tritt er hier zum zweiten Male auf, im Tragsessel thronend, ganz der "Pontesice terribile", der weißbärtige Held im Priestergewand, welcher selbst einer Vision vergleichbar, still und undewegt über der sturmerregten Menge dahinschwebt, die sich in Grauen und Staunen um ihn in der Ecke zusammengedrängt hat.

Als der sprische feldherr Heliodor, so erzählt das dritte Kapitel der Maccabäer, mit den geplünderten Schätzen, den Gütern der Witwen und Waisen Jerusalems den Tempel verlassen wollte, da erschien plötzlich in strahlender Rüstung ein himm-lischer Reiter von zwei heldenhaften Jünglingen begleitet, die hieben mit Geißeln auf die Tempelräuber ein und stießen den Anführer selbst zu Boden; Onias aber, der Hohepriester, lag auf den Unieen vor dem Altar und betete.

Mit jenem wunderbaren Takt, der ihn allein auszeichnet, hat Rassael das Thema behandelt und den Statthalter Christi mitten in die alttestamentliche Scene eingeführt, ohne daß äußerlich die Einheit der Handlung gestört wäre. Im Hintergrunde des weiten, dämmernden Tempels kniet Onias am Altar vor dem siebenarmigen Leuchter, den Jorn des Himmels auf die Tempelschänder herniederbetend. Der Dordergrund ist in der Mitte frei geblieben, aber erst in diesem Augenblicksind die Himmelsboten, von Sturmeswinden durch die Lust getragen, hier vorübergerast. Eben haben sie ihr Opfer erreicht, mit hocherhobenen Geißeln stürzen die Engel herbei, schnaubend hat das schneeweiße Roß den ausschreienden Heliodor zu Boden geworsen, den der zornige Reitersmann mit seinem Flammenblick zu verschlingen scheint. Welch eine fliegende Bewegung, welch eine rasende Leidenschaft, welch ein kühnes Ersassen der Situation im höchsten entscheidenden Augenblick, wo es sich um Sieg und Niederlage, um Tod und Leben handelt, wo Schuld und Strase

eins geworden sind in plastisch greisbarer, in jedem Akt, in jeder Bewegung von warmem Cebensblut durchzitterter Darstellung! Erschüttert von solchem elementaren Ausbruch göttlichen Zornes wenden wir uns ab. Da trifft das Auge den eben im Tempel auf hohem Tragsessel erscheinenden Papst, der groß und still und würdevoll wie Jehovah selbst hier aufzutreten scheint, die Ausführung seiner Machtgebote zu überwachen. So ist der Gedanke der Messe von Bolsena einfach sortgesetzt: Die abtrünnigen Kirchenfürsten, die Herzöge Italiens sind überwunden. Julius ist der



138. Die Vertreibung Uttilas in der Stanza d'Eliodoro.

Blaubensheld, Julius ist der Siegesfürst, in dessen Dienst der gnädige himmel auch noch heute seine Wunder wirkt.

Erst in der flucht Uttilas (Ubb. 138), die schon unter dem Roverepapst geplant und entworsen war, sollte die Verherrlichung des Sieges über die französischen Eroberer und "über die Barbaren", wie Julius sich auszudrücken pslegte, den triumphierenden Ausdruck sinden. Wie hätte man auch besser den nach der schweren Niederlage von Ravenna ans wunderbare grenzenden Sieg über die transalpinischen Eindringlinge seiern können, als durch eine Darstellung der alten Legende, nach welcher der römische Bischof Leo im Jahre 452 durch sein bloßes Erscheinen den Hunnenkönig Uttila abhielt, die ewige Stadt zu nehmen und zu plündern? Aber ehe noch Rassael an die Ausführung dieses Freskobildes gehen konnte, starb Julius II., und wo im Entwurf noch der Roverepapst, wie im Heliodorbilde, auf seinem Tragssessel thronend erscheint, da sehen wir heute im Gemälde den Mediceer hoch zu

Roß, von seinen Prälaten gefolgt, von den schwertertragenden Upostelfürsten selbst vor jeder feindlichen Berührung geschützt.

Diese Urt der Selbstverherrlichung, welche dann unter Ceo X. in der Stanza dell' Incendio eine so wenig erfreuliche Gestalt angenommen hat, verletzt doch unter Julius II. niemals unser Gesühl, schon weil er sich überall begnügt, ganz objektiv als Zuschauer aufzutreten. Und wer könnte es dem alten Kriegsmanne verdenken, daß es ihn freute, sich am Cebensabend noch einmal vor den Bildern Raffaels die Stürme und Siege seiner ruhmvollen Regierung ins Gedächtnus zurückzurusen? Wer begreift es nicht, daß Raffael sich für die heiß errungenen Triumphe eines Rovere mehr begeistern konnte, als wie für alle Scheinersolge eines Mediceers? Pries doch ganz Italien damals die Weisheit, Tapferkeit und Stärke des gefürchteten Priesterkönigs, haben doch seine Römer ihn vergöttert, wie niemals einen anderen Papst der ganzen Renaissanceperiode.

Selbst der schroffe Michelangelo, dem jede Schmeichelei verhaßt war, hatte in einem vorwurfsvollen, an Julius II. gerichteten Sonett bekannt er sei ihm unterthan und ergeben wie die Lichtstrahlen der Sonne, und kaum hatte er die Sixtina vollendet, so griff er sofort zum Meißel zurud, im Ruhmesdienste seines herrn jenes Riesendenkmal aufzuturmen, das immer ein Entwurf geblieben ist, von deffen Majestät und Schönheit die heute in San Pietro in Vincoli willkurlich zusammengesetten Marmorwerke keinen Begriff mehr zu geben vermögen. Ein ganzes heer von Statuen sollte den hohen, durch Nischen gegliederten Unterbau des Denkmals schmücken, in einer Welt von Allegorien sollten die persönlichen Tugenden des Papstes, seine freude an den Künsten des friedens, seine sieghafte Größe in den Stürmen des Krieges gepriesen werden. Wir werden an den Schmuck römischer Criumphbögen erinnert, wenn wir hören, daß in geflügelten Viktorien die Siege des Dapstes, in gefesselten Sklaven die von ihm besiegten Provinzen symbolisiert werden sollten, während in der Darstellung der Tugenden und Künste, die uns so oft an den Grabmälern früherer Papfte begegnen, die ehrwürdige Cradition einfach eine fortsetzung fand. Ein völlig neuer Gedanke, so tief und schon, wie ihn nur ein Michelangelo erfinden konnte, kam dagegen in den freifiguren zum Ausdruck, welche hoch oben an den Ecken des riefigen Sockels Plat finden sollten.

Hier deuteten die Statuen des thätigen und beschaulichen Cebens nach der durch Dante populär gewordenen Cehre des h. Thomas von Uquino den Doppelweg an, der dem Menschen freisteht zur Erlangung seiner Seligkeit, hier sollte sich in den Riesenstatuen des Moses und des Paulus — Urtypen rastlos wirkenden Schaffens — die bedeutungsvolle Wahl des heldenhaften Papstes aussprechen, den endlich Engelhände aus dem Sarkophag über der trauernden Erde zum himmel emporhoben.

Wäre dies Denkmal mit all seinem plastischen Schmuck in den großartig schönen Verhältnissen so gedankenreich und formgewaltig vollendet worden, wie es Condivi und Vasari beschreiben, die Mausoleen römischer Cäsaren würden dagegen wie gigantisch aufgetürmte architektonische Massen erscheinen ohne die schöne Harmonie der Verhältnisse, ohne den tiesen Sinn eines gewaltigen, die ins einzelne durchgeführten Ruhmesgedankens. Aber das Verhängnis, welches auf diesem Papst-

grabe ruhte seit jenem denkwürdigen Upriltage 1506, als Michelangelo Rom im Jorn den Rücken kehrte, ist ihm die langen Jahrzehnte hindurch treu geblieben, und so sehr auch der Meister in heiliger Pietät gegen seinen ersten und größten Gönner bestrebt war, die übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen, immer wollte ihn jeder der folgenden Päpste im Dienste des eigenen Ruhmes thätig sehen. So gelangten von den geplanten vierzig Statuen außer einigen Fragmenten überhaupt

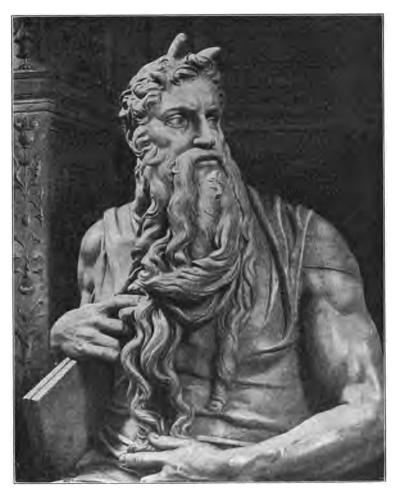

139. Der Moses des Michelangelo in S. Pietro in Vincoli.

nur fünf zur Ausführung: die zwei Sklaven im Couvre, die Allegorien des thätigen und beschaulichen Cebens und endlich der Moses in San Pietro in Dincoli (Abb. 139). Geplant und entworsen wurden wohl alle diese Statuen noch zu Cebzeiten Julius' II., aber erst nach seinem Tode, in den Jahren 1513—1517, hat sie Michelangelo in seiner berühmten Werkstatt am Macel de' Corvi in Angriss genommen und zum Teil vollendet. Die Phantasie noch ganz erfüllt von den Titanenzgestalten der Sixtina, das herz betrübt durch den hingang seines herrn und mit

ben Gedanken die Vergangenheit suchend, wo er ihm gedient, hat der Meister den Moses geformt, den gewaltigen Schlußstein jener großen Kulturepoche, die in Julius II. ihren Gipfelpunkt erreicht hatte. Die Bemerkung des Kardinals von Mantua, daß der Moses allein genüge, das Undenken des Roverepapstes zu ehren, hat noch heute einen tiefen Sinn, den niemand besser zu würdigen vermochte, als Michelangelo selbst, welcher im Moses die Zerstörung seiner Juliusstatue in Bologna gerächt zu haben scheint. In diesem Marmor ist die erhabenste Huldigung ausgesprochen, die jemals ein Künstler einem Fürsten dargebracht hat, und doch ist damit seine Bedeutung noch lange nicht erschöpft. Wer kann durch den wechselnd bewegten Spiegel des Meeres in seine unergründlichen Ciefen hinabschauen. Wer kann behaupten, in vergänglichen Zügen die ewigen Geheimnisse der Seele lesen zu können? Daß er durch seine Schöpfungen zu jedem seine eigene Sprache redet und einem jeden etwas anderes fagt, ift einer der größten Triumphe des Genius und eins seiner heiligsten Rechte, das wir in Demut anerkennen sollen. Wenn wir vor dem Moses in San Dietro in Vincoli uns selber verlieren und doch uns selber wiederfinden, so können wir wohl ahnen, wie einzigartig in diesem Marmor die Verbindung des Allgemeingültigen und des individuell Begrenzten gelungen ist, aber begreifen können wir das Wunder nicht.

Symbolisch, wie die Allegorien zur Rechten und Einken, verkörpert dieser Gewaltige des alten Bundes alles, was die Renaissance heldenhaftes in sich trug, er scheint die Krone jener starken Individualitäten zu sein, welche damals die Natur so verschwenderisch schus. Niemals offenbarte Michelangelo seine Prometheusabstammung glänzender als hier, wo er den Schöpfer selbst herauszusordern scheint: Schasse den Menschen so übermenschlich, wie ich es gethan, und er wird des Cebens Eust und Leid überwinden lernen!

Und doch ist dieser Moses, in dessen machtvoller Erscheinung Michelangelo die unerschütterliche Heldenkraft seines Papstkönigs verherrlichen wollte, in dessen Seelen er die Abgrundstiefen des eigenen Empfindens versenkte, so gang das menschgewordene Ideal des Gesetzgebers, des Priesters und Propheten des alten Bundes, daß ihn die Juden Roms sich zum Glaubenshort erkoren und jeden Sabbat in großen Scharen ,wie die Stare' nach San Pietro in Vincoli pilgerten, ihren Capitano zu sehen und anzubeten, ,nicht wie man menschliche, sondern göttliche Dinge verehrt'. So erfüllten sich die Cräume Michelangelos, und wenn er das jüdische Bolk in inbrunftiger Undacht um den steinernen Abgott knieen sah, dann konnte er sich fagen, daß er verstanden war. In folder Beziehung zur Menschheit und in keiner anderen hatte er sich den Moses vorgestellt, als er sein lebendiges Bild in einsamem Schaffenskampf langfam dem toten Stein entriß; den letten, großen, stillen Augenblick im sturmbewegten Leben des Patriarchen hielt er fest, wie er noch einmal Israel um fich fammelt, ihm sein Testament zurückzulassen. Wie Signorelli vor ihm den Moses in der Sixtina als ehrwürdigen Hirten, seine letten Gebote verkündigend, geschildert hatte, so ist auch der Moses Michelangelos nicht mehr der starre Gesetzgeber, nicht mehr der fürchterliche feind der Sünde mit dem Jehovahzorn, sondern der königliche Priester, welchen das Alter nicht berühren darf, der segnend und weissagend, den Abglang der Ewigkeit auf der Stirn, von seinem Volke

ben letzten Abschied nimmt. Wer wollte es nicht wagen, diesen ernsten Sinn auf Julius II. zu beziehen, dessen Ende so würdig, so siegreich überwindend war, wie sein Leben Kamps und Mühsal gewesen? Wer wollte nicht an den Schmerz und die Liebe eines Michelangelo glauben, wenn schon ein Raffael durch den Tod dieses Papstes so erschüttert war, daß er erklärte, den Pinsel nicht mehr führen zu können?

Mit einer Upotheose, wie sie keinem Imperator glänzender geboten war, schlossen die Cage der Rovere in Rom, und während Julius II. mit dem Code rang, begeisterten sich die Römer an der Vergötterung seines Cebens. Un einem der Karnevalstage des Jahres 1513 belebte die Straßen der wundergewöhnten Stadt ein festzug, dessen Herrlichkeit noch lange Jahre die Phantasie des Volkes beschäftigt hat. Der Senat, die Conservatoren, die ganze ritterliche Jugend Roms, alle ihre Kunst- und handwerksgenoffenschaften versammelten sich einmütig auf dem Capitol, von welchem die Prozession ihren Weg zur Piazza Navona nahm. hier sah man über den endlosen Scharen des seierlich einherschreitenden Volkes einen Criumphwagen nach dem anderen fich erheben, eine Ullegorie nach der anderen sich entwickeln, Ruhmesthaten und Erfolge des sterbenden Papstes zu verherrlichen. Un einen Eichbaum gebunden sah man die gebändigte Romagna als Gefangene aufgeführt; von einer Friedenspalme beschützt, von Bewaffneten umrinat erschien das befreite Italien und hinterher das gedemütigte Bologna. Allegorien unterworfener Provinzen folgten, Do und Tiber schlossen sich an, das ausgerottete Schisma wurde in zahllosen Gleichnissen verhöhnt. Dann turmte sich mitten im Zuge, hoch über der staunenden Menge, ein Obelisk empor, auf dem in aller Welt Sprachen geschrieben stand: Julius II., dem Befreier Italiens, dem Ueberwinder des Schismas! Posaunenton verkündete endlich den großen Triumphwagen des lateranischen Konzils, und jubelnd begrüßte die Menge den vergötterten Papst, der, von den Kirchenfürsten umgeben, unter der Eiche thronte, die mit ihren Zweigen auch Kaiser und König beschattete.

Die Jubelstimmen und Posaunenklänge sind verhallt, die glänzenden Bilder sind längst vorübergezogen, aber der Name Julius II. ist noch nicht verklungen. Bramante, Raffael und Michelangelo, denen er der glorreichste Beschützer gewesen, haben sich dankbar zu Herolden seines Ruhmes gemacht, und das Roverewappen wird den Romsahrern noch verehrungswürdig erscheinen, solange die Sixtina und die Stanza della Segnatura von den Chaten des Genius zeugen, solange noch die Peterskuppel ihren mächtigen Schatten wirst über die Dächer und Mauern und Ruinen der alten ewigen Stadt.



Wappen Leos X. aus den Borduren für die Ceppiche Raffaels.

## Sechstes Kapitel.

Tev X. (1513-1521.)

hart am jenseitigen Ufer des Tiber, zwischen der Porta Settimiana und San Giacomo, dehnt sich ein weiter, hochummauerter Garten aus. Durch die Tiber-Quais zum Teil zerstört, durch moderne häuser rings herum von aller Ausssicht abgeschnitten, dem Verfall preisgegeben wie kaum ein anderer der Villengärten Roms, läßt diese Wildnis heute nur noch mühsam erkennen, was sie einmal gewesen ist. Die Wege sind mit Gras bewachsen, die Mauern und die Postamente, welche ihre Statuen verloren haben, sind mit üppigem Epheu übersponnen, die Brunnen sind fast alle versiegt. Aur in einer entlegenen Grotte hält noch eine Nymphe eine zerbrochene Muschel empor, aus welcher das Wasser leise in einen moosbewachsenen, antiken Sarkophag herniedersickert. In den dichten Lorbeergebüschen nisten die Vögel, und im Frühling füllen die süßesten Rosendüste den einsamen Garten.

Hier liegt die Farnesina, das Gartenhaus des reichen Kausherrn von Siena, Agostino Chigi, den Julius II. mit dem Beinamen "Della Rovere" ehrte und Ceo X. mit seinem geistlichen Hofstaat gern zu prunkenden festen und Gelagen besuchte. Neuerdings ist Raffael als Erbauer der Villa genannt worden, aber Vasari bezeichnete den Candsmann Agostinos, Baldassare Peruzzi, als ihren Archi-

tekten. Er bewunderte den Palast des Sienesen über alle Maßen und rühmte ihn nicht als eine Schöpfung von Menschenhand, sondern als ein Werk der Natur. Schon im Jahre 1509 wird der Bau in den Mirabilien Roms genannt; wenig später werden die Architekten ihre Arbeit vollendet haben. Der Backsteinbau der Villa, auf dessen ziemlich hohem Erdgeschoß sich nur ein Stockwerk erhebt, ist einer der ersten Paläste in Rom, in dem die Nachahmung mittelalterlicher Festungsbauten preisgegeben wurde, für dessen klare und wohldurchdachte Verhältnisse der Mensch als Maß gedient hat. Die durch Pilaster reich gegliederten Mauern waren ursprünglich auch draußen mit Malereien in Chiaroscuro geschmückt, und oben sieht man in Stucco ausgesührt ein prächtiges Kranzgesims mit springenden Putten, welche Fruchtkränze tragen.

Das Innere dieses Candhauses zu schmücken, berief nun der reiche Kaufherr nacheinander die vornehmsten Künftler seiner Zeit, und nicht mehr im Datican, sondern in der farnesina ist unter Leo X. das Größte in der Malerei geleistet worden. Peruzzi begann im Erdgeschoß, die östliche Gartenloggia zu malen; Sebastiano del Piombo eilte aus Venedig herbei; Giovanantonio Bazzi wurde aus den Stanzen in die Villa in Crasstevere berufen, ja selbst Raffael konnte dem Freunde Agostino feinen Beistand nicht versagen, und dem Meister folgten die Schüler, Giulio 20mano und francesco Penni, in die farnefina. Noch waren die großen Historienbilder in den papstlichen Prunkgemächern nicht vollendet, als sich schon in dem neuerstandenen Candhaus am Tiber den Künftlern eine neue Wirkungsstätte bot. Uber es galt nicht mehr die Dogmen des Glaubens zu verherrlichen, der Sienese begehrte von den Malern auch keinen Weihrauch für die eigene Dersönlichkeit; die Götter Griechenlands hielten triumphierend ihren Einzug in sein haus, denn in der Farnesina zeigt sich die Kunst zum ersten Mal befreit von allen christlichen Glaubensvorstellungen, ausschließlich im Dienst der Untike. Und es scheint, sie habe aus dem neuen Stoff frische Lebenskraft geschöpft. Wie höfisch kalt ist alles, was die Schule Raffaels in der Stanza dell' Incendio gemalt hat, und welch eine holde Nachblüte zeitigte die Kunft der Hochrenaissance in der farbendichtung von Umor und Psyche und in dem Hochzeitsbilde von Rorane und Alexander!

Die beiden luftigen Gartenhallen nach Norden und Often im Erdgeschoß und eins der unteren Gemächer, den geräumigen Salon im ersten Stock und sein Schlasgemach daneben hat noch Ugostino selbst mit Freskobildern ausschmücken lassen, ehe ihn ein unzeitiger Tod im fünfundfünfzigsten Cebensjahre dahinrasste. Heute ist dem Besucher nur der Eintritt in die Loggien gestattet, die jetzt ihr Licht durch große Fenster erhalten, während sie einmal nach dem Garten zu überhaupt geössnet waren. Hier begann Baldassare Peruzzi — und zwar in der östlichen Loggia — im Jahre 1510 seine Deckenmalereien, die er schon ein Jahr später vollendet hatte. Ein Tonnengewölbe, ähnlich dem, welches sich über der Kapelle Sixtus' IV. erhebt, mit flachem Spiegel, zwölf einschneidenden Stichkappen und zehn Sechsecken dazwischen sollte der Sienese mit Gemälden schmücken, während die Ausmalung der Lünetten dem Denezianer Sebastiano del Piombo übertragen wurde. Aber beiden Künstlern scheint ein einheitlicher Plan vorgelegt worden zu sein. Das Reich des Himmels und der Lüste, wie es sich die Alten vorgestellt,

sollte in den Deckengemälden dieser Loggia verherrlicht werden. Hyginus und Ampelius wurden dem Peruzzi, Virgils Metamorphosen dem Sebastiano del Piombo an die Hand gegeben.

Zunächst machte sich Peruzzi mit aller Sorgfalt an die Gliederung des Deckenspiegels, wobei er einen solchen Sinn für Perspektive an den Cag gelegt hat, daß selbst Tizians scharfes Auge sich täuschte und er alles für gemauert hielt, was doch nur gemalt war. Ja, man könnte meinen, der himmel leuchte wie beim Dantheon durch die durchbrochene Decke hindurch, hätte nicht Deruzzi noch figuren auf den blauen hintergrund gemalt. Im Mittelfelde schwebte einmal sicherlich das Wappen der Chigi, wie heute das der Ripalda. Links davon sieht man Perseus, der eben der entsetzen Medusa das haupt vom Rumpfe schlagen will. Versteinerte Menschen- und Tierbilder, jedes mit einem Stern über der Stirn, heben sich über den Wolken empor, und die schwerfällige fama schwebt, ihr mächtiges horn an den Mund setzend, in die Lüfte. Rechts gegenüber — so deutet man heute — ift das Sternbild des großen Bären gemalt. hier sieht man Callisto — von Juno in eine Bärin verwandelt — durch die Lüfte dahinfahren. Leicht und nachlässig führt fie an goldenem Zügel das wilde Gespann zweier Stiere, und in Mienen und Gebärden bringt sie die freude jum Ausdruck, daß sie die schnaubenden Thiere so leicht und sicher beherrscht.

In den zehn Sechsecken sind auf blauem, gesprenkeltem Grunde die zwölf Zeichen des Tierkreises gemalt und zwar genau in der Reihenfolge wie Hyginus und Umpelius sie aufzählen. Man beginne die Betrachtung mit dem zweiten kelde der kensterwand, wo

- 1. und 2. Widder und Stier auf einer fläche dargestellt sind. Jupiter, ein etwas hinfälliger Alter mit struppigem Bart und haar hockt auf hochgetürmten Wolken; ihm gegenüber steht Europa mit flatterndem Gewand, eben im Begriff den schönen, schneeweißen Stier, der sich zu ihren füßen niedergelassen hat, mutwillig bei den hörnern zu fassen. Ueber der Gruppe sieht man in kleinen Verhältnissen ausgeführt den springenden Widder.
- 3. Zwillinge. Ceda, mit grünem Kleid und rotem Mantel angethan, liebkost den Schwan, der sie mit mächtigem flügel umfangen hat. Die beiden anmutigen Zwillinge sitzen daneben, und hinter dem einen sieht man ein großes zersbrochenes Ei.
- 4. Krebs. Herkules, ein Greis mit weißem Bart und haar, erschlägt mit flammender Keule die Hydra, während ihm ein riesiger Krebs auf Befehl der Juno an seinen küßen zu schaffen macht.
- 5. Cowe. Herkules, hier ein ganz nackter, bartloser Jüngling, ringt mit dem Köwen, dem er den Rachen auseinanderreißt. Die herrliche geschlossene Gruppe kann man sich ohne weiteres plastisch denken.
- 6. Jungfrau. Diana schreitet bewaffnet mit Erigone daher, deren Gewand ihr treues hündlein gefaßt hat.
- 7. und 8. Wage und Scorpion. Man sieht den schwebenden Merkur und den auf Wolken stehenden Mars. Seitwärts rechts und links sind Wage und Scorpion gemalt.

- 9. Schütze, unter dem Bilde des nit dem Bogen schießenden Kentauren Chiron dargestellt, der auf dem Pelion wohnte und ein freund der Musen war. Deswegen erscheint auch neben ihm Apoll mit der Ceier.
- 10. Steinbock. Neben der Benus angebracht, die auf einer Muschel erscheint und sich die langen, goldenen haare trocknet. Sechs schneeweiße Tauben flattern um die Schaumgeborene herum.



141. Die Galathea Raffaels in der Farnesina nach einer alten Kopie in der Gallerie von San Luca zu Rom.

- 11. Wassermann. Unter dem Bilde Ganymeds dargestellt, den ein rabenschwarzer Abler durch die Lüfte trägt.
- 12. fische. Unter dem Bilde der Venus dargestellt, die sich im Kampf der Giganten in einen fisch verwandelt hatte. Aeben Venus (übermalt) erscheint Saturn (gut erhalten) mit der Zackenkrone auf dem grauen Haar, dem Aehrenbüschel in der Linken und der Sichel in der Rechten. Zwischen beiden flattert Umor.

Uls Illustrationen der zwölf Zeichen des Tierkreises also geben sich diese Gemälde ohne weiteres zu erkennen. Uber warum erscheinen auf dem Bilde des

Stieres Jupiter, auf dem der Jungfrau Diana, auf dem von Wage und Scorpion Mars und Merkur, auf dem des Schützen Upollo, auf dem des Steinbocks Venus und auf dem der Zwillinge Saturn? Weil dem Künstler aufgegeben war, zugleich mit den Zeichen des Tierkreises auch die sieben Planeten zur Darstellung zu bringen, deren besonderer Einfluß auf die Geschicke der Menschen in der Renaissance allgemein zugegeben wurde. Ja, die Darstellung der sieben Planeten als Deckenschmuck war ganz besonders beliebt. Man sindet sie u. a. zweimal im Uppartamento Borgia, in der Villa Madama und in der Kapelle der Chigi in S. Maria del Popolo.

Neben den Planeten und den Zeichen des Tierkreises hat dann Peruzzi in den Zwickeln auf mosaiciertem Goldgrunde vierzehn andere Sternbilder zu personifizieren versucht: Urgo, Fuhrmann, Schwan, Deltoton, Pegasus, Andromeda (?), Delphin, Bogen, Leier, Altar, Krone, Mischkrug, Schlange (Rabe), Hund. In der Anordnung dieser Bilder folgte Peruzzi im allgemeinen dem Prinzip, daß er die nördlichen Sternbilder (Fuhrmann bis Leier) auf der nördlichen, die südlichen Sternbilder (Argo bis Altar) auf der südlichen Hälfte der Decke andrachte. Die Bilder sind mit der Sorgfalt eines Anfängers gemalt, der den ersten monumentalen Auftrag erhalten hat. So haben sich die Farben aufs beste erhalten. Aber wie es den Figuren im einzelnen an Kraft und Lebensfülle gebricht, so sehlt dem Ganzen der Jusammenhang, die geschlossene Wirkung auf das Auge und vor allem die Stimmung.

Unter den himmelsbildern Peruzzis an der Decke hat wenig später Sebastiano del Piombo in den Künetten das Reich der Küste darzustellen versucht. Verwandlungen und Situationen aus Virgils Metamorphosen waren ihm als Stoff gegeben, wie sie einige Jahre später Leo X. auch seinem Nepoten Giuliano zur Ausschmuckung der Villa Madama vorschlug. Man sieht, wenn man die Betrachtung im Süden beginnt:

- 1. in der ersten Cünette Tereus, welcher die beiden Schwestern Philomela und Progne verfolgt, die dem ungetreuen Gatten seinen eigenen Sohn als Speise vorzgesetzt hatten. Alle drei wurden in Vögel verwandelt. (Ovid. Metam. VI. 665.)
- 2. in der zweiten Cünette die Töchter des Cecrops, welche trotz des Verbotes der Uthene den Korb öffnen, den ihnen die Göttin anvertraut. Sie finden das Ungeheuer Erichthonios und werden zur Strafe in Vögel verwandelt. (Ovid. Metam. II. 558.)
- 3. in der dritten Eünette Dädalus am Boden liegend und den verunglückten Fliegeversuchen des Ikarus zuschauend. (Ovid. Metam. VIII. 225.)
- 4. in der vierten Cünette Juno, welche auf ihrem von Pfauen gezogenen Wagen unter einem Regenbogen durch die Luft dahinfährt. (Ovid. Metam. II. 531.)
- 5. in der fünften Cünette Scylla, welche ihrem Vater Nisus das Purpurhaar auszieht, von welchem das Geschick seines Reiches abhängt. (Ovid. Metam. VIII. 83.)
  - 6. in der sechsten Cünette den Himmelssturz des Phaeton. (Ovid. Metam. II. 319.)
- 7. in der siebenten Cünette Orithyia, welche von Boreas geraubt wird. (Ovid. Metam. VI. 703.)

8. in der achten Cüneite flora, die vom Zephyr angeweht wird. (Ovid. Metam. I. 107.)

9. in der neunten Cünette den großen, jugendlichen Kopf dessen Autor und Bedeutung bis heute noch nicht festgestellt worden ist. (Michelangelo?)

Weit besser als dem Sienesen ist es dem Venezianer gelungen, den Beschauer von der Lebens und handlungsfähigkeit seiner Gestalten zu überzeugen. Welch



142. Psyche bringt der Benus die Schönheitssalbe aus der Unterwelt. frescobild der farnesina.

eine elementare Naturgewalt spüren wir im Raub der Orithyia durch Boreas. Wie furchtsam und neugierig, wie listig und lüstern sind diese schönen Venezianerinnen Sebastianos mit ihren vollen formen, den üppigen blonden Haaren und den rosigen Gesichtern!

Wie gering auch immer Raffaels Anteil an den Malereien der nördlichen Coggia gewesen sein mag, im Zug der Galathea übers Meer besitzt die Farnesina doch ein unbestrittenes Meisterstück von seiner Hand (Ubb. 141). Wie Botticelli für seine

Primavera so hat sich auch Raffael für die Galathea die stoffliche Unregung aus Polizians damals vielgelesener Giostra geholt, und es ist der Mühe wert, beide Gemälde miteinander zu vergleichen. Ist bei Botticelli alles noch Verheißung, so ist bei Raffael alles Erfüllung; entzuckt bei dem alteren Meister die fuße Befangenheit, die zarte Empfindung, die heimliche Poesie, so nimmt uns Raffael gefangen durch jene unerreichte Kunft, die das Bild für den Beschauer zum Erlebnis werden läßt. Welch ein Triumphyug der von Liebe beseelten Schönheit, über die stille leuchtende Meeresflut! Die stürmischen Tritonen haben sich in seliger Vereinigung gefunden, nur bei Galathea ift die Sehnsucht ungestillt. Mit freuzweis gehaltenen Zügeln regiert sie acht- und mühelos die wasserschnaubenden Delphine; ihre großen dunklen Augen schweifen in die Weite, und ihre Gedanken suchen den fernen Geliebten. Ein frischer Seewind spielt mit ihrem dunkelroten Mantel und trocknet ihr das feuchte goldene Haar. Wie herrlich sind die formen ihres Leibes, welchen sie schutzlos den Geschossen Umors preisgiebt, wie natürlich ist ihr Unstand, wie hobeitsvoll die Grazie, mit welcher sie in ihrer Muschel mehr schwebt als steht! Als Komposition ist dies Meisterstück Raffaels ja noch heute was es war — seine farbenschönheit aber ist dahin.\*)

Im herbst d. J. 1514 hatte Aaffael die Galathea vollendet. Er schrieb damals an den Grafen Castiglione und dankte ihm für das überschwänglich gespendete Cob. Aber auch das schönheitsdurstige Auge des Agostino Chigi muß sich an der herrlichkeit dieser Schöpfung begeistert haben. Er wünschte das Thema fortzusesen und trug, wie uns Vasari erzählt, dem Sebastiano del Piombo auf, neben der Meerfahrt Galatheas den sterblichen Zeugen unsterblicher Schönheit zu malen, den verliebten Polyphem. Hatte doch auch Polizian den Liebesschmerz des unglücklichen Riesen mit launigen Versen geschildert, wie er seiner heerde vergessend am felsenuser sitzt und nach der fürstin des Meeres ausschauend auf der Syring seine wenig melodischen Weisen übt. Viele Kränze hat er schon für sie gewunden, aber die Göttliche hat ihr herz bereits verloren, sie verschmäht seine Geschenke und spottet mit ihren Gesährtinnen seiner heiseren Gesänge. Nach dieser Schilderung Polizians hat Sebastiano del Piombo den Riesen Polyphem auf einem felsblock kauernd links neben Rassaels Galathea gemalt, aber das Fresko hat heute durch mehrsache Uebermalungen jeglichen Stil und Charakter verloren.

Dunkles will ich nicht, aber Mannigfaches und Erlesenes', schrieb einmal Kardinal Giuliano de Medici, als es sich um die Ausmalung der Villa Madama handelte. Die Geschichten aus dem Alten Testament sind gerade gut genug für die Loggia seiner Heiligkeit'. Uehnlich wie der Nepot Sr. Heiligkeit dachte auch der sienesische Handelsherr; wir sahen, daß er religiöse Stosse bei der Ausschmückung seines Gartenpalastes mit Fleiß vermied; es scheint aber auch, daß er vor Peruzzis und Sebastianos weit hergeholten Schilderungen bei sich selbst die Voraussetzungen nicht sand und in der ganzen Deckendekoration den inneren Zusammenhang vermißte.

<sup>\*)</sup> Ueber den Schöpfer der dekorativen Malereien in diesem Saal giebt die Inschrift an dem Pfeiler links von der Galathea Auskunft, die sich in den Grottesken der Pilasterornamentik verbirgt: Gio. Paolo Marescotti 1650.

So gaben ihm seine litterarischen freunde ein allgemeiner bekanntes Thema an die Hand, als er daranging das Gewölbe der nördlichen Coggia ausmalen zu lassen. Und einen Stoff, der reicher wäre an poetischen Stimmungen und künstlerisch greifbaren Momenten als die Geschichte von Umor und Psyche hätte man für Raffael und seine Schüler schwerlich auswählen können.

Es waren die glücklichen Tage, als der geseierte Meister für Kardinal Bibbiena das Badezimmerchen ausmalte, als die Porträts des Castiglione, des Navagero und des Tebaldeo entstanden, und als Rassael in Begleitung Bembos und anderer vornehmer freunde den berühmten Ausstug nach Tivoli machte, die Denkmäler moderner und antiker Kunst dort zu betrachten. Bei solchen Zusammenkünsten sind die Malereien in der farnesina gewiß mehr als einmal erörtert worden, aber über Beginn und Verlauf der Arbeit ist uns nichts übermittelt worden. Wir ersahren nur aus einem Brief, den ein römischer freund am 1. Januar 1519 an Michelangelo schrieb, daß damals die Decke der Loggia eben ausgedeckt worden war. Die fresken scheinen von den feinden Rassaels ebenso getadelt worden zu sein, wie sie von seinen freunden bewundert wurden. Wir stellen uns heute auf Seiten der Bewunderer, ja, die Behauptung darf kühn ausgesprochen werden, daß die Geschichte von Amor und Psyche der schönste und anziehendste freskencyklus ist, welcher überhaupt unter Leo X. in Rom entstand.

Allerdings so wie sich die Deckenmalereien dieser Loggia heute darstellen, waren sie nicht von dem Urbinaten gedacht. Die singierten Fenster in den Cünetten, der singierte Marmorbelag an den Wänden, die vermauerten Arkadenbögen, kurz alles was das Auge trisst, so wie es sich von der Decke herniedersenkt, stört und beeinträchtigt den Genuß. Aber als durch diese luftigen Arkaden der Dust unzähliger Rosen noch ungehindert in die Loggia drang, als man durch diese hohen Bögen hinausschaute auf das dunkle Grün des Gartens, wo die Vögel sangen und die Brunnen plätscherten, als die Wände noch mit kostbaren Arazzi verkleidet waren, und die herrlichsten Marmorbilder griechischer Götter Zwiegespräch pslogen mit dem gemalten Olymp an der Decke, da mochte man sich in der Loggia Chigis in einen Tempel der Denus versetzt fühlen und hier das Wiederaussehen der Antike in der Renaissance als Wirklichkeit empfinden.

Wer sich heute von Raffael in einer stillen Weihestunde das Märchen von Umor und Psyche erzählen läßt, dem mischt sich manche Bitternis in das Glück seines Schauens und Nachempsindens. Spuren verunglückter Restaurationen, trübe Mahnungen an Verfall und Untergang berühren Sinn und Auge hier aufs schmerzlichste. Wie heiter nuß die Schönheit dieser Bilder einst gewesen sein, wie trübe ist der Schleier, der sie nach Marattas Uebermalung heute verhüllt! Raffael— denn niemand anders als er selbst kann die ganze Komposition der Decke entworsen haben— versuchte mit Ersolg die Loggia noch in den Bereich des Gartens mit hinein zu ziehen. Er dachte sich die ganze Halle als eine große, herrlich kühle Laube aus üppigen Blumenkränzen und farbenschillernden Fruchtgehängen aufgebaut. Ein tiefblauer himmel strahlt darüber, und gleichsam zum Schutz gegen die Gluten der Sonne sind als Bedachung prächtige Urazzi aufgehängt. Nur die Malereien in den Zwickeln und Stichkappen stören die Illusion, aber auch hier ist

ber Schauplatz für alle Darstellungen die blaue himmelsluft, das Reich der Wolken. hier war gewiß der Ort, ein Märchen zu erzählen; die Stimmung träumerischen Wohlbehagens war geschaffen. Und wie ein Kindheitstraum umfängt es uns noch heute, wenn wir dort oben hinaufschauen. Es war einmal . . . .

Man wird die Komposition Rassals an der Decke dieser Loggia auch einem Gedicht vergleichen können, das uns in einer heiteren, beglückenden aber doch gehaltenen Weise vorgetragen wird: die Melodie ist die Sage von Umor und Psyche und die Begleitung sind jene mutwilligen Putten, die sich in den Bogenzwickeln mit den Emblemen der großen Götter vergnügen. Das Epigramm eines griechischen Dichters gab den Stoff für die Schilderung dieser Umoretten, welche, ganz unabhängig von dem Hauptthema, die Macht des Liebesgottes über die Bewohner des Olymps verherrlichen sollen:

Sieh! Umoretten berauben die Herrscher des hohen Olympos, Selber prangen sie dann in der Unsterblichen Schmuck. Ures entführen sie Schild und Helm, die bestügelten Schuhe Hermes, die Pfeile Upoll, Bacchus den Chyrsos verliert. Urtemis fackeln, des Herakles Keule, den mächtigen Dreizack Und des Donnerers Keil neckend ein Eros ergreift. Wenn die Unsterblichen selbst vor ihm nicht retten die Wassen, Könnte ein sterblicher Mensch tropen dem schelmischen Gott?

Leider find diese beflügelten Liebesgötter, welche die Liebe als Berrscherin auch über die Götter verberrlichen sollen, alle mehr oder minder übermalt. Hat Raffael sie überhaupt entworfen? Man möchte es verneinen. Er überließ vielmehr seinen Schülern, Giulio Romano und francesco Penni, Entwurf und Ausführung diefer Zwickelbilder und zeichnete selbst nur die Kompositionen für die Stickkappen: Scenen aus der Geschichte von Amor und Psyche, von Apulejus erzählt. Oben links an der Schmalwand beginnt die Schilderung. Hier zeigt Benus mit der ausaestreckten Linken ihrem Sohne die schöne Psyche, wie sie vom Volke als Liebesgöttin verehrt wird, während ihre eigenen Tempel und Altare verlaffen sind. Umor aber hat, der Weisung der Mutter folgend, schon gehorsam den Pfeil erhoben, die Unglückliche zu treffen, um ihr herz mit brennender Ciebe zu dem niedrichten der Sterblichen zu erfüllen. Aber der Pfeil ift auf den Gott selbst zuruckgeprallt; er kann das Bild der Königstochter nicht vergessen, und sein Entzucken über ihre Schönheit nicht bemeistern. Wir sehn im nächsten Bilde, wie er schon den Dienerinnen seines Palastes besiehlt, die ihm von Zephyr zugetragene Erwählte seines Herzens zu bedienen. Man sieht, der ungestume Liebesgott ist wie der Blit in diesen trauten Dreiverein gefahren, der sich behaglich auf irgend einer Wolke niedergelaffen hatte. Bang erstaunt und fast erschrocken blicken zwei ihn an, während die dritte mit den Augen dem Zeigefinger des Gottes folgt, das neue Wunder menschlicher Schönheit zu betrachten.

Dann aber nehmen die Dinge in diesem Göttermärchen schnell eine tragische Wendung. Psyche, begierig die Gestalt ihres nächtlichen Genossen zu schauen, beugt sich mit brennender Campe über den Schlummernden, und wie sie zitternd ihn be-

trachtet, fällt ein Tropfen siedenden Geles auf seinen unbedeckten Körper. Umor entslieht in den Palast der erzürnten Mutter, seine Wunde zu heilen; Venus aber sucht ihre Schwestern Ceres und Juno auf, ihnen das Herz auszuschütten über den ungeratenen Sohn. Erst hier greift Raffael die Erzählung wieder auf und schildert den schlechten Empfang, den die schöne, trauernde Göttin sindet. Mit gekränktem Stolz wendet sie sich ab, denn die, von denen sie Trost begehrt, geben sich nicht



143. Jupiter Umors Bitte gemährend. frescobild der farnefina.

einmal die Mühe ihre Schadenfreude zu verbergen. Vor allem die Gesten und das Kächeln Junos sind bezeichnend. "Haben wir nicht stets gesagt, daß es mit deinem Sohn kein gutes Ende nehmen würde? Aun siehst du selbst, wie gut du ihn erzogen hast."

Da läßt Venus die schnceweißen Tauben vor den goldenen Wagen spannen, den ihr Vulkan geschenkt hat, und fährt durch die blauen Cüfte eiligen fluges zum Göttervater selbst empor. Die Sperlinge flattern um sie herum, der Sturmwind hat ihr das weiße Schleiertuch von den Schultern gehoben, aber wir lesen es in

ihren Augen, wie weit der sehnsüchtige Wunsch, den Beistand des Allgewaltigen zu erlangen, ihrem gestügelten Diergespann vorauseilt. Als Göttin, Königin und frau ist sie dis dahin erschienen, als schüchternes Mädchen tritt sie hilfesuchend vor Jupiter, der in göttlicher Gelassenheit auf dem grimmig dreinschauenden Abler thront und den slammenden Donnerkeil im linken Arme hält. Ja, die vielgewandte Göttin weiß genau, wie man hier oben aufzutreten hat, um im Bitten erfolgreich zu sein. Den Schleier, mit dem sie sonst die schönen Glieder leicht verhüllte, hat sie vergessen, nur die vollen Haare hat sie zierlich aufgeknüpst. Leise berührt sie mit der Rechten das Knie des Erhabenen und mit dem süßesten Lächeln und dem sonnigsten Blick begleitet sie die kindlich schüchterne Rede. Was Wunder, daß das jugendliche Herz des greisen Gottes schnell erweicht ist, daß Venus die Gewährung jeden Wunsches schon in seinen Augen lesen kann?

So scheint das Geschick der armen Psyche entschieden zu sein. Und in der Chat! im nächsten Bilde sehen wir den Götterboten wie Sturmwind durch die Cüste eilen mit flatterndem Mantel, mit ausgebreiteten Urmen, das Horn in der Einken emporhaltend. Das war ein Auftrag nach seinem Sinne, so über himmel und Erde im fluge dahinzustürmen und himmel und Erde mit seiner fröhlichen heroldstimme zu erfüllen: Hört! Hört! wer den Ausenthalt der flüchtigen Königstochter Psyche anzugeben vermag, der sinde sich mit Merkur hinter dem Myrthengebüsch zusammen, wo er als Lohn von Venus selbst sieden süße Küsse und einen besonders langen, honigsüßen empfangen wird!

Aber Psyche, nach Amors flucht an allem Cebensglück verzweifelnd, hat sich inzwischen schon freiwillig der erzürnten Liebesgöttin ausgeliesert. Raffael erzählt uns nichts von ihren Prüfungen und Ceiden, sondern er zeigt uns die Holde jetzt zum ersten Mal, wie sie von Amoretten getragen aus der Unterwelt emporschwebt, glückselig lächelnd mit der Linken das Gefäß emporhaltend, gesenkten Blickes und so gelassen auswärts schwebend, als müßte das alles so sein, als habe sie die Schrecknisse dort unten nie geschaut. (Abb. 142.) Man möchte sagen, es ist ein lang erwarteter, ein sesssicher Moment sür den Beschauer, endlich die Heldin der Erzählung zu erblicken. War sich auch Raffael dessen bewußt und nahm er darum selbst den Pinsel zur Hand, die Geliebte Amors herrlicher zu gestalten als alle Göttinnen des Olymps?

Denus aber bleibt noch immer ungerührt. Wir sehen im nächsten Bilde, wie sie erstaunt und unwillig auffährt, als ihr Psyche demütig knieend die Schönheitssalbe überreicht. Selbst die Tauben flattern erschrocken über den Jorn ihrer Herrin von dannen, deren schöner Mund sich schmollend kräuselt, deren Urme abwehrend erhoben sind, als ob sie sich weigere, die Bitte der betroffenen Psyche zu erhören, das vielbegehrte Geschenk der Proserpina anzunehmen.

Was ist zu thun, die Unerbittliche zu versöhnen? Amor ist inzwischen genesen und sinnt auf Wiedervereinigung mit der Geliebten. Aur beim erhabenen Zeus ist Rettung zu erlangen in so großer Not. Schnell ist er oben im Olymp, und schnell ist ihm seine Bitte gewährt. Allerdings richtet der Vater der Götter ernsthafte Worte an den losen Buben und hält ihm in seinem Sündenregister vor, wie er sich selbst an der geheiligten Majestät des höchsten Gottes vergangen habe:

"Hast du mich nicht auch mit deinen Pfeilen verwundet, meinen Auf geschädigt und mir die seltsamsten Verwandlungen aufgezwungen? Uber weil du mir so unter meinen eigenen händen aufgewachsen bist, will ich dir verzeihen und beine Bitte erfüllen." Und mit einem Kuß auf den roten Mund des Knaben besiegelt der emige Vater seine Gewährung. Diefen Moment hat Raffael herausgegriffen und mit jenem psychologischen Cakt geschildert, der ihn den größten Künstlern Griechenlands so nahe bringt. (Ubb. 143.) Pfeil und Bogen noch in den Händen, steht das schöne Götterkind vor dem herrschersit Jupiters, der, von der reuigen Unschuld gerührt, sich tief herniederbeugend seinen Cockenkopf erfaßt hat. Und wie der uralte Dater so väterlich ernst einen Kuß auf die schwellenden Cippen des Knaben drückt, da senkt sich ein Schatten von Wehmut über sein leuchtendes Auge herab. Auch der Gottheit gegenüber versteht und sucht der Mensch nur sich selbst, auch das Ewige umgrenzt er mit den Schranken seines endlichen Geistes. Und so ergreift es uns zu sehn, wie hier das Alter um die Jugend trauert, die nicht wiederkehrt. Umor aber hat keine Uhnung von den ernsten Gedanken des Götterkönigs. Er ist nur froh, daß die Trubfal ein Ende haben foll; er blickt in die Weite über Jupiter und seinen schlechtgelaunten Abler hinweg und denkt an Ofyche. Wenn nur der Alte ihm die freiheit schenken wollte! Den linken fuß hat er schon erhoben, das flügelpaar ist schon entfaltet. Er möchte so gern zu Merkur hinüberflattern und ihm fagen, daß er die Geliebte auf Jupiters Befehl sofort zum Olymp hinaufgeleiten solle. Schöneres als diese wunderbar plastische Gruppe hat Raffael in der Villa Chiqi nicht geschaffen. Dieser Kontrast der sorglosen Jugend und des finnenden Alters greift uns ins innerste Berg.

Ja, die Götter Griechenlands haben in der farnesina triumphierend ihren Einzug gehalten. Wir sehen im letzten Zwickelbilde, wie Merkur mit der glückstrahlenden Psyche zum Olymp emporstrebt, wo alle Unsterblichen schon sich zum Götterrat versammelt haben. Er hat nicht nötig, ihr Mut zuzusprechen; so wenig wie die Schrecken der Unterwelt ihr Wesen verwirren konnten, so wenig fürchtet sie sich, den unsterblichen Göttern im Olymp zu begegnen. Keusch ihren Busen verhüllend, schwebt sie vom Götterboten leicht gestützt empor, und ihre leuchtenden Augen scheinen dort oben schon den Geliebten entdeckt zu haben.

Don den beiden großen Kompositionen an der Decke ist ohne Zweisel die der Götterversammlung die bedeutenoste. Rechts in der Ecke thront Jupiter auf seinem Abler, links sieht man Pluto und Neptun, rechts Juno, Diana und Minerva. Dor Jupiter steht Amor mit bittend erhobenen händen, die Augen slehend auf ihn gerichtet, welcher ihn, das greise haupt auf die Rechte gestützt, sinnend und bedächtig, aber voll freundlichen Wohlwollens anschaut. Er scheint auch die Klagen der Venus, welche hinter ihrem Sohne auftritt, nur halb zu hören, und man erkennt sosort, daß sein Entschluß, die Liebenden zu vereinigen, längst gesaßt ist. Jupiter und die Götter und Göttinnen, welche ihn umgeben, sind das hohe Cribunal, an welches Klage und Verteidigung sich richtet. Alle die Unsterblichen, welche sich hinter der Venus geschart haben, Mars und Apoll, der weinlaubbekränzte Bacchus und der gewaltige Herakles, Vulkan und Janus und endlich die flußgötter auf dem Boden sind nur Zuschauer, welche die Entscheidung des Prozesses mit Spannung

verfolgen. Diese aber vollzieht sich eigentlich schon ein wenig abseits von ihnen links in der Ecke, wo Merkur der neuerhobenen Göttin den Nektartrunk der Unssterblichkeit überreicht.

Während in der Gerichtssitzung der Götter die Komposition Geschick und Nachdenken verrät und einzelne Gestalten, wie Venus selbst und Umor, Bacchus, Herakles und der ausgestreckte Ciber-Gott, durch Schönheit, Kraft und Unmut entzücken, läßt uns das Hochzeitsmal alles vermissen, was Rassael sonst eigentümlich ist. Man möchte meinen, er habe im Götterrat wenigstens noch die Grundzüge der Komposition angegeben, und einzelne Gestalten selbst entworfen; bei der Dermählungsfeier muffen seine Schüler, vor allem francesco Penni, gang selbständig gearbeitet haben. Schon die Gewissenhaftigkeit, mit welcher die Erzählung des Upulejus vom Maler in allen Einzelheiten ausgeführt worden ift, läßt in der Bestaltung des Stoffes eine minder bedeutende Kraft erkennen als Raffael, der frei und unabhängig schaltete. Denn im Hochzeitsmahl von Umor und Psyche sehen wir die figuren zusammengedrängt, die Derhältnisse verkleinert, nur damit alles geschildert werden kann, was Apulejus anführt. Die Horen streuen Blumen auf die hochzeitstafel aus, die Grazien besprengen das Brautpaar mit Wohlgerüchen, die Musen singen im Chor, Dan ist im Begriff die Hirtenpfeife anzusetzen, Upollo spielt die Zither, und die versöhnte Venus bezaubert die Götter durch einen Canz. Much Ganymed, der schöne Mundschenk Jupiters, versieht seinen Dienst und reicht dem Göttervater knieend die nektargefüllte Schale dar, während Bacchus für die anderen Götter das köftliche Maß dienenden Dutten in die Crinkschalen gießt. Umor und Psyche liegen daneben auf schwellendem Pfühl, und außer ihnen haben noch die drei Söhne Saturns mit ihren göttlichen frauen und Herakles mit hebe an der Hochzeitstafel Platz genommen. Trotz mancher anmutiger Einzelmotive läßt dies Gemälde als Gesamtheit den Beschauer ziemlich kalt. Warum? Wohl sicherlich, weil es der Komposition an Uebersichtlichkeit mangelt und weil die figuren zu sehr gedrängt find, por allem aber, weil der Stoff zu gleichmäßig behandelt ist und die hauptpersonen des festes aus der großen Ungahl der Teilnehmer nicht genügend hervortreten.

Die Urt wie Raffael in diesem freskencyklus die fabel des Upulejus behandelt hat, ist sehr eigenartig. Er schildert, wie es ja Peruzzi auch gethan, an der Decke und in den Zwickeln nur die Vorgänge, die sich im himmel und in den Eüften abspielen. Hatte er sich aber damit schon genug gethan? Ist es nicht auffallend, daß wir von Psyches Jugend, von ihrem Liebesglück und Ungehorsam, von ihrer Reue und ihren Prüfungen nichts erfahren, daß wir ihr überhaupt erst begegnen, nachdem sie schon die letzte ihrer Läuterungsaufgaben gelöst hat? Zwar begreisen wir den zarten Sinn des großen Meisters, der Leidenschaft und Leiden aus seiner Schilderung verdrängte, um dem Beschauer die Stimmung heiterer Gedanken nicht zu stören, aber wir fragen doch, wenn Venus im ersten Vilde mit dem Zeigesinger nach unten deutet, wenn Umor selbst den drei Dienerinnen, die man früher Grazien nannte, von oben herab die Geliebte zeigt, die wir unten vermissen, ob nicht eine Kortsetung der Erzählung ursprünglich in den Lünetten oder an den Wänden geplant war. Entwürfe Raffaels oder seiner Schüler, sür solche Dar-

stellungen haben sich bis heute nicht gefunden, wohl aber sieht man in der Engelsburg die Geschichte von Amor und Psyche von Pierino del Vaga gemalt. Und merkwürdiger Weise werden hier gerade die Vorgänge ausführlich geschildert, welche in der Farnesina sehlen: Psyches Verehrung durch die Menschen, ihre Darbringung dem unbekannten Gotte, ihre Liebesfreuden, ihr Ungehorsam und endlich ihre Prü-

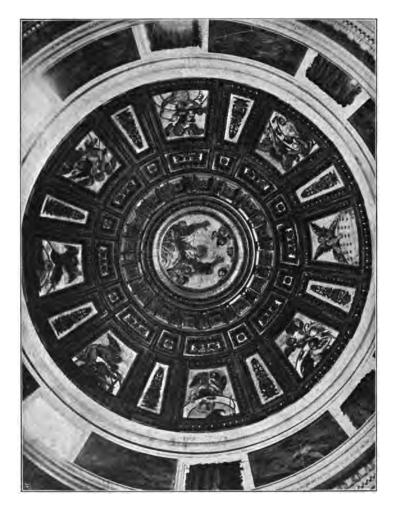

144. Kuppelmosaik der Chigikapelle in S. Maria del Popolo.

fungen. Diese Malereien entstanden kaum zwanzig Jahre später als die Fresken in der Farnesina, und man möchte meinen, der Schüler Raffaels habe hier ergänzen wollen, was sein Meister dort schon geplant hatte, ohne daß es zur Ausführung gekommen wäre.

Man hat in der Villa Chigis zwischen Raffaels Schülern die Arbeit an der fabel des Apulejus so teilen wollen, daß francesco Penni drei Zwickelbilder gemalt hätte: "Benus vor Jupiter", "Merkur, der zur Erde fährt" und "Merkur

und Pfyche, die zum Olymp hinaufstreben". Er soll außerdem die sechs Stichkappen ausgeführt haben, welche diese Zwickel einschließen, und vor allem die beiden großen fresken an der Decke: den Götterrat und das hochzeitsmahl. Alles übrige hätte Giulio Romano gemalt, und Raffael hätte an die Uusführung feiner Entwürfe überhaupt niemals hand angelegt. Allgemein werden ja außerdem dem Giovanni da Udine die herrlichen frucht- und Blumengewinde zugeschrieben, welche die Decke gliedern. Empfiehlt es sich aber weiter zu gehen in der Zuerteilung der Malereien an die einzelnen Schüler? Werden nicht schon durch Marattas Uebermalung im allgemeinen alle feineren Unterschiede in farbengebung und Cinienführung aufgehoben? Selbst die sogenannten drei Grazien verdienen das Cob nicht, welches man bisher immer wieder ihrer Erhaltung zuerteilt hat. Sind doch gerade alle Zwidel und Stichkappenbilder an der Cangseite dem haupteingange gegenüber besonders stark übermalt. Viel weniger hat sich Marattas Pinsel an den Fresken der Außenwand verfündigt, weil hierhin das Auge vom hellen Cicht geblendet nur selten hinaufschaut. Vor allem sind "Psyches Errettung aus der Unterwelt" und "Umors Begegnung mit Jupiter" nur wenig übermalt. Ja, im "Criumph der Psyche" sieht man sogar noch das ursprüngliche Blau des hintergrundes; das liebliche Gesicht des Mädchens und das des Umoretto, auf welchen sie den rechten Urm stütt, sind von allen Malereien in der Loggia Raffaels am besten erhalten.

Wann der etwa einen halben Meter hohe fries in einem Parterrezimmer der Villa nach Westen zu gemalt worden ist, können wir nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Ja, nicht einmal der Malername ist uns von Vasari überliefert worden. Doch werden diese Götter- und heroenschilderungen heute mit Recht dem Deruzzi zugewiesen, der sich hier besonders von den mythologischen Darstellungen der Brüder Pollajuolo beeinflußt zeigt. Man sieht die Thaten des Herakles erzählt, die Liebesabenteuer Jupiters, die Geschichte von Orpheus und Eurydike, das fröhliche Treiben der Wasser- und Waldgottheiten. Oben setzen sich im ersten Stock im fries des Salone diese Schilderungen fort, und es ist mahrscheinlich, daß Deruzzi nicht nur die Scheinarchitektur dieses herrlichen festsaales ausgeführt hat, sondern auch die figürlichen Darstellungen. Der ganze Saal, welcher sein Licht durch vier große und vier kleinere fenfter erhalt, scheint auf Pfeilern und Saulen zu ruhen; nur über den sieben Thüren sind die Wände durch massives Mauerwerk ausgefüllt. Aber an beiden Schmalseiten glaubt man direkt hinaus auf eine breite, von Porphyrsäulen getragene Loggia treten zu können. hier öffnet sich ein weiter Blick über die ewige Stadt, die man im Glanz der Sonne unter fich zu sehen glaubt. Dort sieht man die Türme vom Spital und von der Kirche von Santo Spirito, hier blickt man hinab auf die nahe Porta Settimiana und auf das Theater des Marcellus, dort wieder weit hinaus auf die Campagna mit ihren halbverfallenen Wafferleitungen. Rings an den Wänden, zwischen den Thuren und fenstern lagern die zwölf olympischen Götter, Männer und Frauen getrennt; nur Vulcan ift mit seinen Genoffen, die Pfeile für Umor schmieden, auf den Mantel des Kamins gemalt. Diese Malercien sind von allen figurlichen Darstellungen im festsaal der Villa am forgfältigsten ausgeführt; besonders entzücken das Auge die schalkhafte Denus und der jugendlich schöne Upoll.



145. Jonasstatue von Corenzetto in der Chigikapelle in S. Maria del Popolo.

Diel flüchtiger sind die mythologischen Bilder des frieses gemalt, vor allem wenn man sie mit Peruzzis Sternbildern unten in der Loggia vergleicht. Die Betrachtung der Vorgänge, welche alle auf demselben tiesblauen Grunde in freier

Candschaft geschildert werden, hat links in der Ecke gerade über dem Eingange zu beginnen. Es sind im ganzen fünfzehn Bilder: die deukalionische flut, die Erschaffung des Menschen, Upollo und Daphne, Venus und Adonis, Bacchus und Ariadne, Wettsahrt des Pelops und Genomaus, der Parnaß, Venus auf dem Meere, Selene und Endymion, Cephalos und Procris, Helios, Schmückung der Venus, Satyrspiele, Arion, Pan und Syring. Man muß sich hüten, den Wert dieser Gemälde zu überschätzen, doch sehlt es nicht an sinnigen Episoden und anmutigen Einzelmotiven: der kleine hirt mit seinen Schasen, über welchen die ganze herrlichkeit des ausgehenden Helios dahinstürmt; der knieende Jüngling mit dem Traubenkorb rechts in "Bacchus und Ariadne"; die Mondscheinnacht in "Selene und Endymion" wo auch der schlummernde Knabe links im Vordergrunde Beachtung verdient. Ist alles figürliche meist sehr flüchtig behandelt, so wurden Blumen und Blätter überall mit besonderer Sorgsalt ausgeführt.

In einem sehr herzlichen Briefe, welchen Pietro Aretino im Jahre 1545 von Venedig aus an Sodoma schrieb, gedenkt er der glücklichen Jugendtage, welche beide mit einander in innigster freundschaft verbunden zu Rom im Hause des Agostino Chigi verbracht hatten. Diese Begegnung muß in dieselben Jahre gefallen sein, als Raffael in der Villa in Trastevere die Galathea malte, als Lionardo mit Giuliano de' Medici nach Rom gekommen war, der Krönung Leos X. beizuwohnen, und Michelangelo in seiner Werkstätte am Macel de' Corvi am Grabmal Julius' II. arbeitete. Es galt wahrhaftig alle Kraft zusammenzunehmen, wollte man neben so großen Namen noch genannt werden, und selbst der sorglose Sodoma scheint gefühlt zu haben, daß er in Rom sich selbst übertreffen müsse.

Wahrscheinlich hat er im Jahre 1514 das Schlafgemach seines Gönners im ersten Stock der Villa neben dem Salone mit den Schilderungen aus dem Ceben Alexanders des Großen geschmückt. Links neben der Eingangsthür ist Alexander auf dem Bucephalus dargeftellt, in der Mitte dem fenfter gegenüber Alexanders Hochzeit mit der Rogane, rechts die familie des Darius vor Alexander. Auch zwischen den beiden fenstern muß sich noch ein fresko befinden, aber es wird durch einen ungeheuren Spiegel verdeckt. Das fresko neben der Eingangsthur ift so vollständig übermalt, daß die Unsicht, erst Dasari habe es viel später den übrigen Gemälden hinzugefügt, mehrfach Beifall gefunden hat. Wenigstens teilweise ist auch die Begegnung Alexanders mit der Mutter des Darius von Schülern und Gehilfen Sodomas ausgeführt. Alexander mit seinem Freunde Hephaestion tritt den unglücklichen Frauen freundlich entgegen und hat die Mutter des Darius mit der Rechten gefaßt, um die Unieende aufzuheben. hinter der knieenden, auffallend jugendlich dargestellten Frau stehn die Kinder des Darius mit ihrer Mutter und einigen herrlich gemalten frauengestalten, während das Gefolge des Alexander fehr flüchtig von Schülerhänden ausgeführt ist. Es ist bezeichnend für Sodoma, wie sehr er vermieden hat, durch schmerzliche Stimmungen und Uffekte den heiteren Genuß des Beschauers zu stören. Weder die Frauen noch die Kinder scheinen von der Cast des Unglücks sonderlich beschwert. Auch können diese siegreichen Jünglinge nicht die mindeste furcht einflößen, denn sie find freundlich, ritterlich und schön. Was Wunder, daß die Begleiterinnen der gedemütigten Majestät so lächelnd und

freundlich zu ihnen herüberschauen? Auch die Kinder haben keine furcht; nur eins der Mädchen betrachtet den Eroberer mit einem klagenden, flehenden Blick.

Die berühmte Beschreibung, welche Lucian von der Vermählung Alexanders und der Rozane giebt, wie sie Aetion gemalt hatte, muß dem litterarisch wenig bewanderten Sodoma durch irgend einen Humanisten, vielleicht eben durch Pietro



146. Altarbild der Chigikapelle in S. Maria del Popolo von Sebastiano del Piombo.

Aretino vermittelt worden sein. Er schaltete mit Lucian ebenso frei wie Raffael mit dem Märchen des Apulejus, aber alle Hauptmomente der Beschreibung behielt er bei. Alles ist unendlich schön erdacht in diesem Gemälde, welches so mühelos entstanden zu sein scheint, als wäre es eine Schöpfung der Natur. Schon der Ort der Handlung ist so heiter und sestlich stimmend, wie der Vorgang selbst. Das Brautgemach gleicht mehr einem Göttertempel mit Säulenreihen und Bogenhallen, als einem geschlossenen Raum im Innern eines Palastes. Links neben dem Prunk-

bett blickt man durch eine offene Chür direkt ins freie; säulengetragene Bogengänge führen auf der anderen Seite in feld und Garten, und rechts neben der
säulengestützten Wand öffnet sich noch ein weiter, köstlicher Blick auf eine flußlandsschaft. Mitten in diesem Gemach steht Alexander, ein bartloser Jüngling in
scharfem Profil mit dichten, wallenden Cocken und reicht mit der ausgestreckten
Rechten der auf dem blumenbestreuten Bette sitzenden Braut die Königskrone dar.
hinter ihm in ehrerbietiger Entsernung stehen hephaestion, der freund und Brautsührer, und hymen, der hochzeitsgott, bewundernde Blicke auf die Braut richtend.
Einks tragen eben die Dienerinnen Schalen und Kannen fort, mit rückwärts
gewandten Gesichtern, denn es giebt hier noch so viel zu sehen. Ja, eine grinsende Negerin, welche gar kein Umt mehr zu verrichten hat, blickt frech durch die
erhobenen Vorhänge auf die herrliche Braut und macht noch gar keine Unstalten
zu gehen.

harmlosere Zeugen des festes sind die Putten. Sie erfüllen mit Kinderglück und hochzeitsjubel den ganzen Raum. Oben auf dem Dach des Bettes stehend, haben sie mit den wunderlichsten Grimassen die grünen Vorhänge erhoben; sie tummeln sich, ihre Pseile entsendend, durch die Lüste und mit den Wassenstücken des Welteroberers haben sie das mutwilligste Spiel zu treiben begonnen. Ja, sie umslattern die Braut und helsen sie entkleiden und zerren selbst den Bräutigam vorwärts, der siegesgewiß und doch bescheiden in einiger Entsernung vom Brautbett halt gemacht hat. Über sie vermögen die Weihe des festes so wenig zu stören, wie die neugierigen frauen und die staunenden freunde. Braut und Bräutigam sühlen sich allein; so völlig sind ihre Gedanken auf einander gerichtet und von der Außenwelt abgekehrt. Wie zart ist seine Bitte, wie keusch ihr Gewähren! Er hat seine Krone, den Preis seiner Siegeslausbahn, sich vom Haupt genommen, sie ihr darzubieten, und das Auge wie gebannt auf die bebende Braut gerichtet, begehrt er von ihr den Preis ihrer Schönheit.

\* \*

Das Roverewappen schwebt im Psychesaal oben an der Decke, und es sind die großen Roverekirchen, S. Maria del Popolo und S. Maria della Pace gewesen, in welchen Ugostino Chigi seinen Namen auch durch kirchliche Schöpfungen verewigt hat. Chatsächlich wurden auch alle künstlerischen Unternehmungen des sienessischen Kausherrn unter Julius II. geplant und begonnen und ob sie gleich erst nach seinem Tode vollendet wurden, tragen sie doch in der Monumentalität der Unlage den Stempel jener großen Zeit. Allerdings ist es schwer, zu glauben, daß Raffael auch den Plan der Chigistapelle in S. Maria del Popolo entworfen hat, da der Bau im Jahre 1507 sicherlich schon vollendet war. Aber für die Ausschmückung des Heiligtums hat der Urbinate die leitenden Gesichtspunkte angegeben. Ueber dem quadratischen Kapellenraum, dessen Wände mit köstlichstem Marmor bekleidet sind, wölbt sich eine Peterskuppel im kleinen, welche auf vier nischengegliederten Wandpseilern ruht. Man sieht sofort, daß nicht nur in allen Schmuckgliedern, sondern auch in der ganzen architektonischen Unlage antike Vorbilder nachgeahmt worden sind. Von einer Pracht und Würde ohne gleichen ist schon

ber hochgewölbte Eingang in dies Tempelchen. Ein reiches antikes Gebälk ragt in starken Profilierungen über den Arkadenbögen auf; es folgt der Tambour mit acht fenstern, und darüber wölbt sich die fensterlose Kuppel, durch reichvergoldete Zierstreisen in acht gleiche felder eingeteilt. Eine große, kreisrunde Geffnung bildet das Schlußstück wie beim Pantheon, nur ist sie hier durch einen künstlichen himmel geschlossen. (Abb. 144.) Denn die Illusion des himmels durste beim Beschauer nicht zerstört werden, darum füllt ein hellblaues Mosaik auch die acht felder der Kuppel aus. Schon vor mehr als zehn Jahren hatte Peruzzi eine Kapelle in Santa Croce di Gerusalenme mit einer Mosaikdecke ausgeschmückt und hier den Salvator Mundi als Schlußstück in der Mitte angebracht, wie in der Chigikapelle Gott Vater er-



147. Die Sybillen Raffaels in S. Maria della Pace.

scheint. Aber man vergleiche nur, was hier und dort geleistet wurde, und man wird überrascht sein von der wunderbaren Sicherheit, mit welcher Raffael eine perspektivische Zeichnung seiner Kuppel getroffen hat. Man meint, die mächtige Greisengestalt Gott Vaters — der natürlich ohne Nimbus erscheint — schwebe still und groß von Cherubinen umringt mit segnend erhobenen Händen da oben durch den blauen Uether über uns hin. Man hat den Eindruck einer Vision, und man spürt den Einfluß Michelangelos.

Unten in den feldern sind — seltsam genug — die sieben Planeten dargestellt mit den zwölf Zeichen des Tierkreises. Ein Engel, welcher auf eine sternbesätet himmelskugel weist, erscheint im ersten felde. Man sieht an der Decke
der Stanza della Segnatura eine ähnliche Allegorie der Astronomie. Setzt man
dann die Betrachtung nach links fort, so solgen Merkur mit Jungfrau und Zwillingen, Luna mit dem Krebs, Saturn mit dem Steinbock und Wassermann,
Jupiter mit den fischen und dem Schützen, Mars mit Widder und Skorpion, Apoll mit dem Cowen, Denus mit Wage und Stier. hier auf dem letzten felde hat sich der Künstler, Luigi de Pace, ein Denezianer von Geburt, auf der fackel Amors verewigt (LV. D. P. V. F.) und daneben das Jahr der Vollendung seiner Arbeit 1516 angebracht. Wir sahen die Planeten in ähnlicher Weise von Peruzzi in der farnesina dargestellt, im Appartamento Borgia begegnen sie uns sogar in ganz derselben Verbindung mit den zwölf Zeichen des Tierkreises. Aber daß die Bilder der olympischen Götter zum Schmuck eines christlichen Tempels verwandt worden sind, daß sich Jehovah und Jupiter unter einem Dach begegnen, dürste selbst in der Renaissance nicht häusig vorgekommen sein. Nur im Tempel der Malatesta in Rimini kommen ähnliche Gedankenkreise in den Skulpturen des Agostino di Duccio zum Ausdruck.

Die Mosaiken De Pace's, für welche sich noch einige Zeichnungen Rassaels erhalten haben, machen trotz aller Restaurationen noch jetzt den farbenfreudigsten Eindruck; sie müssen den Austraggeber sehr befriedigt haben, denn nach Agostinos Tode erhielt Meister Luigi den Austrag, auch den Tambour mit ähnlichen Bildern zu schmücken. Doch wurde diese Arbeit niemals ausgeführt, und erst i. J. 1554 hat Francesco Salviati in die felder zwischen die fenster die Schöpfungsgeschichte und in die Zwickel über den Pfeilern die vier Jahreszeiten gemalt.

Chigi selbst und Rassael starben lange bevor die Ausschmückung der Kapelle vollendet war, aber der größte Handelsherr der Christenheit, wie seine Zeitgenossen ihn nannten, wurde hier im April 1520 mit unerhörtem Gepränge beigesett. Er hatte die pyramidenartige Korm seines Grabmals noch selbst bestimmt und auch die Aussührung durch den Florentiner Corenzetto noch zum Teil erlebt. Die Mosnumente Agostinos und seines Bruders Sigismondo, wie wir sie heute rechts und links zwischen Altar und Singang der Kapelle sehen, wurden zwar vielsach verändert und von Bernini mit den Reliesbildern der Brüder verziert; der architekstonische Ausbau aber, bei welchem dem altertumsbegeisterten Sienesen die Pyramide des Cestius vorgeschwebt haben mag, ist im Monument Agostinos schon bei seinen Cebzeiten sast vollendet, in dem des Sigismondo später einsach nachgeahmt worden. Bernini war es auch, der das Bronzerelies Corenzettos, Christi Bezgegnung mit der Samariterin am Brunnen von der Basis des Agostino-Monumentes entsernen ließ und an der Vorderwand des Altares anbrachte.

Auch die Jonasstatue links vom Altar soll von Raffael entworfen und von Corenzetto nur in Marmor ausgeführt worden sein, der auch den Elias schräg gegenüber gearbeitet hat. Jedenfalls wird die Statue des Jonas, dessen Cockenkopf mit der niedrigen Stirn an Antinous erinnert, mit Recht zu den schönsten Marmorbildern der Hochrenaissance gerechnet. (Abb. 145.) Sie wurde wie die Basis der Marc = Aurelstatue auf dem Kapitol aus einem Trümmerstück des Castor= und Pollug=Tempels gearbeitet.

Sebastiano del Piombo trat Raffaels Erbschaft in der Chigikapelle an; doch hat er nicht einmal das Altarbild vollendet. Es ist ein riesiges Gelgemälde mit der Geburt Mariae im Vordergrunde und einer Glorie Gott Vaters darüber, die aber großenteils erst von Salviati ausgeführt wurde. (Abb. 146). Das Bild ist so stark nachgedunkelt, daß man nur noch mit Mühe die Komposition erkennt. Der

Schönheitszauber Cionardos verklärt die Gesichter einiger der Frauen, die um das neugeborene Kind beschäftigt sind, aber er leuchtet nur trübe und matt unter dem dunklen Kirniß hervor.

Das Cob, welches Vasari den Sibyllen in S. Maria della Pace erteilt hat, ist überschwänglich groß; er nannte sie die wunderbarste Schöpfung, welche Raffael überhaupt in seiner Kunst gelungen sei. (Abb. 147.) Und Michelangelo, welcher niemals ein Wort der Anerkennung für den Maler der Stanzen gefunden hatte,



148. Die Phrygische Sibylle von Raffael in S. Maria della Pace.

scheint vor den Frauengestalten in S. Maria della Pace, dem Genius Raffaels neidlose Bewunderung gezollt zu haben. Wenigstens berichtet eine alte Tradition, er habe den Kopf jeder Sibylle auf hundert Goldgulden geschätzt und Chigi habe diesen Preis gutwillig bezahlt.

Caut Stiftungsinschrift wurde die Kapelle in S. Maria della Pace erst im Jahre 1519 vollendet. Raffael aber hat seine Sibyllen wahrscheinlich schon um 1514 gemalt, gleichzeitig mit der Galathea in der Farnesina. Er konnte schon damals die Unzahl von Aufträgen nicht mehr allein bewältigen, und wir haben nichts gegen Vasaris Angaben einzuwenden, daß Timoteo della Vite, ein Cands-

mann des Meisters, sein Gehilse gewesen ist. Ihm darf man die Prophetengestalten in der Lünette oben rechts und links von dem kleinen Fenster zuschreiben, welches einmal mit dem Wappen der Chigi geschmückt war. Habakuk, Jonas, David und Daniel sind hier dargestellt worden, sitzende und stehende heroische Gestalten mit faltenreichen Mänteln und Gewändern. Man erkennt an den mächtigen Gliedern dieser Männer deutlich den Einsluß Michelangelos, aber man vermißt in den Köpsen Raffaels durchgeisstigte Linien. Nur an den jugendlichen Daniel mag Raffael selbst Hand angelegt haben, der übrigens früher schon in seinem heute kast zerstörten Jesaias in Sant' Agostino bewiesen hatte, wie viel die Lockungen Michelangelos auch über ihn vermochten.

Ebenso glücklich wie in den Stanzen hat Raffael auch in S. Maria della Pace seine Kompositionen dem Raume angepaßt. Er hat sich das ganze Gemälde wie einen riefigen Teppich vorgestellt und ihn mit Mägeln unter dem fries befestigt gemalt. Die figuren heben sich von einem einfarbigen braunen hintergrunde ab, auf welchen auch die vorherrschenden Tone gelb, grun und rot gestimmt find. Dier Sibyllen — drei jugendlichen und einer alten — werden von vier Engeln durch Wort und Schrift ihre Inspirationen übermittelt, und zwischen jeder Gruppe ift überdies eins jener füßen Engelskinder angebracht, welche die herrlichsten Gemälde Raffaels mit dem Glanz ewiger Jugend und heiterkeit verklären. Aber auch über die frauen ift die Stimmung ruhigen Glückes ausgebreitet. Es ist so füß zu forschen, zu schauen und zu dichten! Wird nicht die Arbeit selbst zur Wonne, wenn uns der Genius den Weg zur Wahrheit weist? Wie dankbar die Cumaa links ihren Spruch aus der hand des himmelsboten hinnimmt, wie demütig die Derfica die ernste Weissagung niederschreibt, die ihr der Engel mit erhobener Rechten verkundet, wie aufmerksam die alte Tiburtina buchstabiert, was ihr der Engel oben mit dem Finger auf der Cafel weist. Mur die Phrygia steht mußig da, leicht an den Rand des Bogens gelehnt, und der stürmische Engel, der sie umflattert, bemüht sich vergebens, ihre Aufmerksamkeit auf sein Spruchband zu lenken. (Abb. 148.) Faltenreiche Bewänder verhüllen die herrliche Gestalt, die sich der Aurora Michelangelos in der Medicaer-Kapelle wurdig an die Seite stellt. Die haltung ist gelaffen, der Blick scharf zur Seite gewandt hinüber nach den anderen frauen. Sie schaut keine Dissonen, sie hört keine Weissagungen, sie hat ihre eigenen, stillen Gedanken. Wer wollte sie erraten? Wer wollte frische Blumen in den üppigen Kranz der Legenden winden, der sich um Raffaels Werke gewoben hat? Uber man kann die Beobachtung nicht unterdrücken, daß diese frau porträthafte Züge trägt, daß sie der Donna Velata gleicht, die uns auch in Raffaels Madonnenbildern begegnet. Hat Maraberita dem Geliebten auch für eine der Sibyllen Modell gestanden?

"Laßt uns das Papsttum genießen, da Gott es uns gegeben hat", sagte Papst Leo X. nicht lange nach seiner Wahl zu seinem Bruder Giuliano. Da haben wir das Programm seiner Regierung! Dem eisernen Kriegsfürsten aus dem Geschlecht der Rovere hatte der genußfrohe Sohn des Lorenzo Magnisico die Zügel aus der Hand genommen. Mit einem Schlage war alles verändert im Vatican. Während

in den Vorzimmern Julius' II. die Waffen klirrten, hörte man in den Gemächern Leos X. das Rauschen der seidenen Gewänder. "Die Zimmer unseres Herrn, welche Raffael gemalt hat, sind wunderbar schön, nicht sowohl wegen der seltenen und herrlichen Gemälde, sondern auch weil sie fast immer ganz mit Kirchenfürsten angefüllt sind," schrieb Bembo an den Kardinal Bibbiena. Über nicht nur die Geistlichkeit drängte sich im Vatican; Musiker und Litteraten hatten freien Zutritt und wurden von dem freigebigen Papst gut unterhalten und reichlich belohnt. Denn Leo X. liebte die Musik, die Improvisationen, die Schaustellungen über alles



149. Kopf des Christus von Michelangelo in S. Maria sopra Minerva.

und gab mit vollen händen, wenn man ihn gut unterhalten hatte. Es war das goldene Zeitalter für Dichter, Litteraten, Narren und Cautenspieler, aber die Kunst ist schlecht dabei gefahren.

Das Erbteil, welches Julius II. seinem Nachfolger hinterließ, war gewaltig groß. Begonnene und unvollendete Kolossalbauten sah man überall: die Petersfirche, den Hof des Belvedere, den Palast in der Dia Giulia. Zwar hatte Michelsangelo die Decke der Sixtina vollendet, aber das Grabmal des Roverepapstes hatte nur erst in seiner fantasie die gigantische Gestalt gewonnen. Ja, auch die zweite Stanze war noch nicht vollendet, und für die dritte und den Papstsaal waren noch nicht einmal die Pläne zur Ausschmückung entworfen. Es ist befremdend, zu sehen,

wie leicht es Ceo nahm mit dem Testament seines Vorgängers. Uls Bramante schon im Jahre 1514 starb, war er schnell getröstet und aab noch an demselben Tage die Pfründe, welche er befessen, seinem Narren Mariano und legte ihm mit eigener Hand das Gewand des Verstorbenen an. Michelangelo arbeitete anfangs noch am Grabmal Julius' II. und an der Christusstatue, die wir heute in S. Maria sopra Minerva sehen. (Ubb. 149.) Erst im Jahre 1521 gelangte dies Werk zur Aufstellung, obwohl es bereits seit sieben Jahren bestellt war. Es ist überdies von Michel= angelo nicht eigenhändig vollendet worden. Christus ist ganz nackt stehend bargestellt, in den händen ein riefiges Kreuz, ein Bambusrohr, Schwamm und Strick. Man sieht, daß das Werk von fremder hand überarbeitet worden ist, aber man erkennt doch deutlich am Durcharbeiten der Muskulatur, an der Bildung der Hände und an der einfachen, ernsten Conception des Ganzen Geist und hand Michel= angelos. Schon im Juni 1514 verließ Michelangelo Rom, und wenn er auch gelegentlich dorthin zurudkehrte, er verbrachte von jest an seine Jahre in florenz und in den Marmorbrüchen von Carrara, immerfort Plane für die fassade von San Corenzo entwerfend. Die Regierungszeit Leo's X. ist die unfruchtbarste Periode seines thatenreichen Cebens gewesen. Es scheint, als habe der Beist selbstfüchtigen Genusses, welchen der Medicaerpapst feiner Zeit aufprägte, auch die Schaffensfreudiakeit Michelangelos gelähmt.

Raffael dagegen fiel es nicht schwer, sich den veränderten Verhältnissen anzupassen. Er behauptete das feld, und die Entwicklung der Kunst unter Leo X. beschreiben, heißt von ihm reden. Zwar arbeiteten zeitweise seine umbrischen Candsleute, Derugino und Timoteo della Vite, später Sodoma, Sebastiano del Piombo und vor allem Baldaffare Peruzzi neben ihm in Rom, aber sie konnten die Gunft der Päpste nicht so dauernd behaupten wie Raffael. Er war trotz seiner Jugend der König der Künstlerschar in Rom, und willig beugten sich alle Calente vor seinem Genius. Mur einige Unhänger Michelangelos standen grollend bei Seite und spotteten über den Meister und seine "Synagoge". Aber die fülle von Aufträgen, mit welchen Ceo X. und fein hof Raffael überschütteten, mußte seine Kraft zersplittern. Es galt die Malerei in den Stanzen fortsetzen, die Teppiche für die Sirtina entwerfen, die biblischen Bilder für die Loggien zeichnen, den Papst selbst und zahlreiche Gönner und freunde porträtieren und allen Bestellungen auf Madonnenbildern gerecht werden. Ja, und denselben Mann, welchen er zum Baumeister von St. Deter ernannt hatte, konnte der Dapst zur herstellung von Koulissen für seine Narrenspiele migbrauchen und ihn das Bild seines verstorbenen Elephanten über dem Eingang in den Vatican malen laffen! Mit welcher Sammlung und Entsagung, mit wie schonungslosem Zusammenraffen aller Kräfte hatte Michelangelo in vier Jahren die Decke der Sixtina ausgemalt! Julius selbst beugte sich por dem gewaltigen Beist seines Künftlers und ließ ihn allein mit sich und seinem Werk. Leo X. dagegen fah in der Kunst nichts anderes als ein Mittel, den Cebensgenuß zu erhöhen. Er hätte schwerlich die Sixtina und die Stanzen ausmalen laffen, aber prächtige Urazzi, gefällige Grotesten, Schnitzereien und Holzarbeiten, das waren Dinge, die sein Auge erfreuten.

Wenn Raffael durch einen folchen Mann, der den Geist seiner Zeit bestimmte,

nicht zu Grunde gerichtet worden ist, so wird dadurch nur noch lauter die Größe seines Genius bezeugt. Es muß auch in jenem Taumel von Arbeit und Genuß Momente innerlichster Sammlung für ihn gegeben haben: seine wunderbarsten Altarbilder, seine berühmtesten Porträts sind am Hose Leos X. entstanden. Aber gerade den monumentalsten Aufgaben gegenüber versagten ihm Zeit und Krast. Der Bau von St. Peter stockte, die Stanzen wurden von den Schülern weiter gemalt, die Ausschmückung der Loggien gleichfalls der Werkstätte überlassen, und selbst



150. Der Brand im Borgo in der Stanza dell' Incendio.

an die malerische Ausführung der Cartons für die Capeten hat Raffael wohl niemals Hand angelegt. Aber sein Geist war es, der die Arbeit seiner Schüler beseelte, und ihre Ceistungsfähigkeit wurde durch des Meisters nie versagende Gestaltungskraft getragen und bedingt. Man sehe nur, wie sich in den letzten Cebensjahren Raffaels eine Schöpfung an die andere reiht wie Meereswogen, die sich unaushaltsam vorwärts drängen, was er alles entworsen und geplant, und was er noch selbständig ausgeführt hat: die Fresken für Agostino Chigi, die sixtinische Madonna, die h. Cäcilie, die Madonna del Pesce und die Porträte Ceos, der Bibbiena, Inghirami, Navagero, Tebaldeo und so vieler anderer. Mußte er nicht endlich zusammenbrechen unter dem Uebermaß der Arbeit? Mußte nicht der Malerstift der ruhelosen hand entfallen, als der Meister die Mitte des Cebensweges kaum überschritten hatte?

Die Stanza dell' Incendio ist in den Jahren 1514 bis 1517 ausgemalt worden. Schon unter Julius II. hatte Perugino die Decke mit fresken geschmückt, und um die gekreuzten Schlüssel Nicolaus' V. einen Kranz von Eicheln gemalt. Die Dekoration ist sehr reich auf schimmerndem Goldgrund ausgesührt, vor allem aber verdienen die vier Rundbilder Beachtung. Zwar sind die farben verblaßt und zerstört, der Ausdruck in den Köpfen verrät große Monotonie, aber die Komposition ist wunderbar klar, die Stimmung seierlich andächtig und so gehalten dabei, wie sie Perugino in seinen schönsten Madonnenbildern zum Ausdruck gebracht hat. Darum machen diese himmelsglorien den Eindruck von Visionen: Gott Vater erscheint von anbetenden Engeln unrringt, mit der Weltkugel thronend; Christus als Weltenrichter mit dem Erzengel Michael, der Schwert und Wagschale trägt. Der



151. Die Schöpfung der Ciere. fresco in den Loggien Raffaels.

h. Beist wird endlich durch eine seltsame Darstellung der Versuchung Christi symbolisiert. Und wie die Dreieinigkeit Gottes getrennt in diesen drei Aundbildern erscheint, so tritt sie uns noch einmal im vierten Gemälde vereinigt entgegen: Gott Vater thront in Wolken, Christus steht segnend in der Mitte und zu seinen füßen slattert die Caube; rings herum aber knieen die zwölf Upostel und verehren das Wunder der Vreieinigkeit. Das große Dogma des dreieinigen und doch in drei getrennten Personen geossenbarten Gottes hat Perugino an der Decke der Stanza dell' Incendio verherrsicht.

Raffael ließ diese Bilder stehen, wie Vasari schreibt aus Pietät für seinen Meister. Wie dankbar würden wir ihm heute sein, hätte er auch den älteren Wandschmuck geschont, der sehr wahrscheinlich schon vorhanden gewesen sein wird. Nichts unter den Ceistungen der Schule Raffaels im Vatican wirkt so unerfreulich und erkältend als diese Huldigungsbilder Leos X., in welchen die großen Ereignisse vergangener Zeiten als Weissagungen gedeutet werden auf die glorreiche Gegenwart. Thaten Leos III. und Leos IV. werden geschildert, und stets trägt der Papst

die Züge des Medicäers. Giulio Romano und francesco Penni haben sich in die Urbeit geteilt. Ceos IV. Sieg über die Sarazenen bei Ostia ist größtenteils von Giulio Romano ausgeführt worden. Links sieht man hinter Leo X. die Porträts von Bibbiena und Giuliano de' Medici, davor die ritterliche Gestalt eines Hauptmannes, zu welcher wir noch heute die Zeichnung besitzen, die Raffael Albrecht Dürer zum Geschenk gemacht haben soll. Der Reinigungseid Leos III. und die Krönung Karls des Großen sind Ceremonienbilder, wohl größtenteils von Francesco



Ubb. 152. Jakob am Brunnen. fresco in den Loggien Raffaels.

Penni ausgeführt. Wer von den hohen, geistlichen und weltlichen Würdenträgern von Raffael selbst kein Porträt erlangen konnte, der ließ sich jetzt von seinen Schülern im Ceozimmer malen, und wie der Papst unter dem Bilde Ceos X. erscheint, so trägt der Kaiser die Jüge Franz I. Vielleicht kommt wieder einmal eine Zeit, die sich an dieser Schilderung des glänzenden Hofgepränges des Medicäerpapstes freuen wird. Heute ist unsere Bewunderung für Raffael zu groß, als daß wir neben der Stanza della Segnatura, die seinen Ruhm in allen Canden preist, vor solchen Historienbildern sohne allen ethischen Gehalt nachempsindend zu genießen vermöchten.

Mit Recht hat der Brand im Borgo der dritten Stanze den Namen gegeben, mit Recht hat man seit Vasari dies Gemälde vor allen übrigen gepriesen. (Abb. 150.)

Leo IV., so berichtet die Tradition, that durch seinen Segen der feuersbrunst ganz in der Nähe des papstlichen Palastes Einhalt — das war das schwer zu behandelnde Thema, welches für das Hauptgemälde der Stanze aufgegeben worden war. Wie sollte es gelingen, die Wirkung des Segens auf das feuer sinnlich darzustellen? So mußte sich diesmal der Papst begnügen, im hintergrunde des Bildes, neben der alten Peterskirche segnend in einer Loggia des vaticanischen Palastes zu erscheinen, während im Vordergrunde der Brand selbst geschildert wird, oder vielmehr die erregte Menge, welche sich selbst und das Ihrige zu retten sucht. Die Einheit der Komposition mußte auf diese Weise verloren gehen, dagegen fesselt die Darstellung den Beschauer durch einzelne, wunderbar lebendige Gruppen. meinen, der Brand von Troja sei geschildert, wenn wir einen kräftigen Jüngling einen alten Mann auf den Schultern davonschleppen sehen, gerade so wie nach Virgil Ueneas den Anchises rettete. Welch' eine Herrlichkeit menschlicher Gestalt offenbart der Jüngling, welcher über die Mauer geklettert ift und nun mit einem mächtigen Sat herunterspringt! Wie gespannt verfolgen wir den Vorgang dahinter, wo Vater und Mutter im Begriff sind, ihr Kind zu retten! Wie wahr sind Verzweiflung und hoffnung, Ruhe und Ratlosigkeit in den rennenden, rettenden, knieenden Frauen zur Darstellung gebracht! Wenn irgendwo, so dürfte es sich hier bestätigen, was Vafari sagt, daß Raffael beständig die Urbeit seiner Schüler überwacht habe und ihnen Zeichnungen entwarf, wo ihre eigenen Kräfte versagten. Die ganze Ausführung des Vordergrundes wird heute wohl mit Recht dem Giulio Romano zugeschrieben.

Was für Julius II. das Gärtchen und der Statuenhof im Belvedere gewesen waren, das bedeuteten für seinen Nachfolger die Loggien Bramantes im oberen Stock neben den Stanzen, deren bauliche Unlage im Jahre 1513 sicherlich schon vollendet war. Hier ist eigentlich das einzige, in Plan und Ausführung vollkommene Denkmal zu suchen, welches Raffael sich unter dem Medicäerpapst im Vatican gesetzt Aber nirgends hat auch die zerstörende Zeit so grausam gewaltet wie hier. Ursprünglich drangen ja wie in die Loggien der Farnesina Luft und Sonne ungehindert ein durch die hohen, festlichen Urkadenbögen, ungehindert schweifte der Blick über das häusermeer der Stadt, über die einsame Campagna hinauf zu den Sabiner- und Albanerbergen. Und diese herrlichste Gallerie des ganzen Palastes ließ der Papst nun durch Raffaels hand zu einem Tempel alles Schönen ausgestalten. Nicht wie sie heute erscheinen, sondern wie man sie in den letzten Jahren Ceos X. sah, müssen wir uns die Coggien Raffaels vorstellen, "in denen der Papst vor Gegenwärtigen und Zukunftigen die Herrlichkeit und Größe seines Namens bezeugen wollte". Man fieht in der That, wie der Urbinate alle seine hülfsfräfte zusammenraffte, wie er Bewunderungswürdiges zu leisten versuchte an einem Ort, wo die Bewohner längst an den Unblick des Herrlichsten gewöhnt waren. Man fieht, wie er im einzelnen alles bedachte und entwarf, nicht nur wie in den Stanzen die Malereien der Wände und Gewölbe, sondern auch die Intarsien und Schnitzereien der Thuren, die kostbaren Majoliken des fußbodens, den Schmuck der Wände und Mischen mit antiken Statuen. Daß der Sienese Giovanni Barile die Thüren und Schranken für die Loggien schnitzte, daß die Robbia in florenz die

Majoliken herstellten, berichtet Vasari; daß in der Galerie zahlreiche Untiken aufgestellt wurden, erzählt der Venezianer Marcanton Michiel in seinem Cagebuch vom Jahre 1519. Heute sind die Untiken längst verschwunden und von den Robbia-fliesen hat man troß eifrigen Suchens kein Stückhen mehr sinden können; nur noch zwei wunderbar geschnitzte Chüren haben sich am Ein- und Ausgange der Coggien erhalten. Und welch ein Jammer der Verwüstung ist über Giovanni da Udines berühmte Grottesken dahingegangen, jenen unsagdar heiteren, anmutsvollen



153. Joseph ergählt seinen Brüdern seine Craume. Fresto in den Loggien Raffaels.

Gebilden aus Blumengewinden und Blätterranken, aus allerhand seltsamem Getier, Dögeln und Dierfüßlern, aus zierlichen Stuccoreliefs und farbenprächtigen historienbildern kunstvoll zusammengesetzt.

Man hat "die Bibel Raffaels" ein heuchlerisches Spiel mit Vorstellungen genannt, deren Bedeutung sich längst verloren hatte. Ein harter Vorwurf für das Produkt einer Zeitepoche, die ihre Sünden vor den Augen der Mit- und Nachwelt wahrhaftig nicht verheimlicht hat. Aber man versteht trotzden den Sinn dieses Urteils, sucht man in den hohen Bogenhallen der Coggien die kleinen Bilder an Ort und Stelle auf. Dann erscheinen die figürlichen Darstellungen hoch oben in den dreizehn kleinen kuppelartigen Gewölben über den Arkadenbögen wie organische Glieder eines wunderherrlichen Organismus, welcher nur in seiner Gesantheit ge-

nossen sein wollte. Waren doch die Coggien ursprünglich nur als Verbindungsgalerie der päpstlichen Privat- und Prunkgemächer gedacht, und wenn sich der Papst auch gerne in der reinen, frischen Luft hier oben erging, es wird ihmüschwerlich eingefallen sein, Raffaels Bilderbibel oben am Gewölbe so fleißig im einzelnen zu studieren, wie der Kunstbeslissen es heute thut. Eine festlich heitere Stimmung



zu erzeugen, darauf kam alles an, und so wären allerdings Bilder aus der Götterssage am Gewölbe ebenso angebracht gewesen wie Scenen aus dem Alten und Neuen Testament. Ja, sie hätten weit besser zu dem Inhalt der Grottesken und zierslichen Stuccoreliefs an den Wänden und Pseilern gestimmt, wo wir Amoretten und Satyrspiele, antike Opserscenen, die Olympischen Götter selbst und ihre Liebesabenteuer im buntesten Wechsel durcheinander dargestellt sehen.

So zwanglos und zufällig hingeworfen die Dekoration der dreizehn kleinen Kuppelgewölbe über den Arkadenbögen auf den ersten Blick erscheinen mag, so organisch ist ihr Zusammenhang, so wohlüberlegt erscheint die Anordnung, wenn man sich in dieselbe vertiesen will. Das siebente Kuppelgewölbe ist als Mittelpunkt gedacht, um den sich die anderen Gewölbe paarweise gruppieren. hier sieht

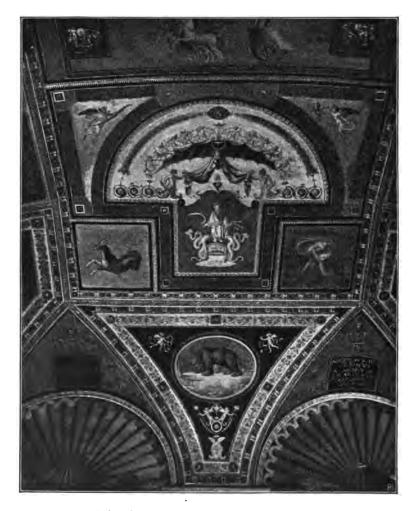

155. Deckendekoration im Saal der Papste im Uppartamento Borgia.

man das Wappen des Papstes in der Mitte schweben und ringsherum überreiche Stuccoverzierungen nach antiken Mustern. In den folgenden Urkaden sieht man abwechselnd und paarweise den Aing und das "suave jugum", die Impresen der Medici, als Schlußsteine benutzt. Ebenso ist die Gliederung der Kuppelselder und ihre Dekoration paarweise nach denselben Zeichnungen und Mustern durchgeführt. Im ersten Gewölbepaar sind bunte Teppiche zwischen den biblischen Bildern ausgespannt, im zweiten ist eine perspektivisch sehr kunstvolle Pfeilerarchitektur ange-

bracht, durch deren Dach und fenster der tiefblaue himmel hereinstrahlt. Reiche Grottesken und fingierte Mosaiken fassen im dritten und fünsten Gewölbepaar die Gemälde ein, während sich im vierten die architektonischen Motive wiederholen und im sechsten, also am Unfang und am Ende, ein kunstreiches Netz an der Decke ausgespannt zu sein scheint, in dessen Maschen zahllose Engel schweben.

Ebenso streng wie im dekorativen sind im sigürlichen einheitliche Gesichtspunkte aufgestellt und durchgeführt; hier aber hat die Betrachtung am äußersten Ende der Loggien zu beginnen. In jedem der dreizehn Gewölbe wird in vier besonderen Darstellungen ein besonderes Thema behandelt, und zwar beginnt die Schilderung — mit einer einzigen Ausnahme — regelmäßig mit dem Bildchen dem Fenster gegenüber und setzt sich nach rechts fort. Die Schöpfung der Welt wird im ersten Gewölbe dargestellt, die Schöpfung und der fall des Menschen im zweiten. Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Joseph geben den Stoff für die solgenden Cyklen; Moses nimmt nicht nur die achte, sondern auch die neunte Kuppelwölbung ein. Daran schließt sich in der zehnten die Eroberung Kanaans in vier Bildern, und ebenso gedrängt sind im solgenden die Schicksale Davids und Salomos behandelt. Un der Wölbung des dreizehnten Arkadenbogens ist endlich das Neue Testament in vier Schilderungen vertreten: Gedurt Christi, Anbetung der Könige, Tause und Abendmahl.

Man hat mit Recht die Ausführung aller dieser Bildchen den Schülern Raffaels zugeschrieben, und wahrscheinlich hat Francesco Penni die Hauptarbeit daran gethan. fünf kleine Stuccoreliefs, welche man in den fensterlaibungen der ersten und zweiten Urkabe aufsuchen kann, zeigen uns die ganze Schülerschar Raffaels an der Arbeit. So ist das Wunderwerk der Ausschmückung der Koggien entstanden. Aber ebenso sicher wie die Ausführung den Schülern gehört, ist der Entwurf im ganzen wie im einzelnen des Meisters geistiges Eigentum. Wer könnte alle diese wunderbaren Kompositionen erdacht haben, wenn nicht der Urbinate selbst? Wem war eine solche Gedankenfülle zu eigen, wer besaß wie er die unerschöpfliche Kraft, immer neue Vorgänge bildnerisch zu gestalten? Wer besaß wie er ein so tiefes Verständnis für die Eigenart der großen historischen Charaktere der Patriarchen und Könige des alten Bundes? Wäre Genuß und Studium der Bibel Raffaels an Ort und Stelle nicht so unbequem, man würde sich tiefer in diese Bilder versenken, welche die Geschichte des Ulten Bundes so einfach und schlicht und doch so unübertrefflich klar und lebendig erzählen. Ueberall ist die Zahl der figuren aufs äußerste beschränkt; dagegen wird der Candschaft mehr Raum gegönnt als je zuvor, und damit hängt zusammen, daß Licht und Schatten unterschieden werden. Um bewunderungswürdigsten aber offenbart sich Raffaels natürliche Gabe aus einer langen Reihe überlieferter Chatsachen, die kritischen Momente herauszugreifen und sie in seiner Kantasie künstlerisch so zu gestalten, daß man sich das Begebnis nicht mehr anders vorzustellen vermag. So anspruchslos diese Kompositionen auch in den Coagien auftreten mögen, wo sie von der glänzendsten dekorativen Ceistung der Hochrenaissance fast überwuchert werden, so bedeutungsvoll ist doch ihr Einfluß auf die Entwicklung der hiftorienmalerei gewesen. Und wie heiter und freundlich gestalten sich unter Raffaels händen diese uralten heiligen Geschichten!

Man meint, die Helden des alten Bundes seien bis dahin in Nebelschatten halb verhüllt gewesen und träten uns nun auf einmal im hellsten Sonnenlicht entgegen. Wer sich das Schönste aus dem Schönen hier zu eigen machen möchte, der betrachte die Schöpfungsbilder (Abb. 151), die Noahgeschichten, Isaak und Rebeca von Abimelech überrascht, Jakobs Craum und Begegnung mit den Töchtern Cabans (Abb. 152), die Craumdeutungen Josephs (Abb. 153) und die Findung des Moses (Abb. 154), den Kamps bei Usalon und den Besuch der Königin von Saba bei



156. Der wunderbare fischzug. Ceppichgemälde Raffaels.

Salomo. Die vier Darstellungen aus dem Neuen Testament haben in der Ausführung etwas fremdartiges, und auch für die Komposition kann Rassaels Zeichenstift hier schwerlich verantwortlich gemacht werden.

In der zwölften Arkade links an der Wand unter einer Aike sieht man in Stucco eingegraben die Jahreszahl MDXIII. Was hat sie zu bedeuten? Jedenfalls wohl weder Anfang noch Ende der Dekorationsarbeiten in den Loggien, denn diese wurden, wie man heute annimmt, erst viel später begonnen, und wenn wir einer Notiz des Marcanton Michiel glauben dürfen, etwa im frühjahr 1519 vollendet. Kaum hatten sie die Loggien verlassen, so wurde den Schülern Raffaels ein neuer monumentaler Austrag zu teil: die Dekoration des großen Saales der Päpste im Appartamento Borgia. (Abb. 155.) Aber als Leo X. am 2. Dezember 1521

starb, war erst die Decke vollendet und zwar von Perino del Vaga und Giovanni da Udine mit den Planeten und den Zeichen des Tierkreises geschmückt. Unter Hadrian VI. blieb die Arbeit liegen, aber schon Clemens VII. hat die Ausmalung der Wände vollendet.

Um Stephanstage (26. Dezember) 1519 prangten an den Wänden der Sixtinischen Kapelle zum erstenmal die Urazzi, welche nach den Cartons Raffaels in Brüssel gewebt waren. "Die ganze Kapelle", schrieb damals der Ceremonienmeister

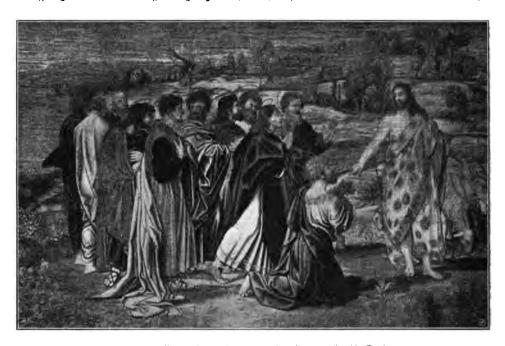

157. Weide meine Kammer. Ceppichgemalde Raffaels.

Leos X., "geriet außer sich vor Entzüden, und alle waren darin eins, daß es etwas herrlicheres auf der ganzen Welt nicht gebe." Schon am Ende des Jahres 1516 hatte Raffael die Schlußzahlung für seine Cartons erhalten, von denen heute noch sieben in ziemlich kläglichem Zustande in South-Kensington in London bewahrt werden. Drei der Cartons gingen verloren, und wechselvoll genug sind auch die Schicksale der Teppiche gewesen, die zum teil bis nach Konstantinopel verschleppt worden sind. Mehrsach wurden früher und später Kopien angesertigt, aber die vollständige Reihe aller zehn Teppiche besitzt der Datican allein. Allerdings ist der Wechsel der Zeiten an diesen Wunderwerken der Webekunst nicht spurlos vorübergegangen: die Goldsäden wurden herausgezogen, bei der Blendung des Elymas wurde die ganze untere Hälfte abgeschnitten, und zum teil sehr minderwertige Ausebesserungen entdeckt das Auge überall, besonders in den kunstvollen Pilaster- und Sockelbordüren, welche die Gemälde einsasse einsasse

Die ganze Heilsgeschichte des Alten und Neuen Testamentes war schon in der Sixtina durch die Malerei verherrlicht worden, von der Erschaffung der Welt die zu Auferstehung Christi. Der Inhalt für die Teppich-Darstellungen ergab sich also von selbst: die Wunder nach der Auferstehung Christi und das Leben und Wirken der Apostel Petrus und Paulus. Welcher Theologe den Plan entworfen und die Auswahl der Scenen sestgesetzt hat, wissen wir nicht; soviel aber ist gewiß, daß Rassael selbst für jeden einzelnen der Teppiche die Komposition entworfen und genau bestimmt hat. Daß dann bei der farbigen Ausführung der überdies



158. Die Heilung des Lahmen. Teppichgemälde Raffaels.

stark restaurierten Cartons Schülerhände helsen mußten, versteht sich wie bei allen größeren Arbeiten Raffaels aus jenen Cagen von selbst.

Allerdings ist der Wert der verschiedenen Kompositionen sehr ungleich, und gerade weil einzelne Darstellungen so unerreichbar groß erscheinen, empfindet man das Nachlassen der schöpferischen Kraft vor den anderen um so schmerzlicher. Es ist ja nicht auszudenken, in welch einem Wirrsal von Arbeit, Geschäften und Zerstreuungen der Meister damals seine Zeit verbrachte. Aber man muß das zerrissene Leben Raffaels in jenen Tagen vor Augen haben, um die Geschlossenheit, Einfalt und Größe einzelner seiner Teppichkompositionen recht zu würdigen. Man meint, je mehr er nach außen abgezogen wurde, je seltener man ihn allein ließ, desto intensiver habe er die Stunden der Sammlung ausgenutzt, desto ungestümer habe er seinem Genius die wunderbarsten Gebilde abgerungen. Und bei alledem kein Wort der Klage, kein Zug von Mißmut oder Ueberhebung, nicht einmal die Bitte: laßt mich allein!

Denn die Natur dieses Mannes war so unzerstörbar heiter und harmonisch, wie seine Chatkraft unüberwindlich war.

Der wunderbare Fischzug beginnt die Reihe. (Abb. 156.) Man sehe wie Ghirlandajo einen ganz ähnlichen Stoff behandelt hat, und man meint, der Vorgang sei
von Raffael aus der Kunst zurückversetzt worden in die Wirklichkeit. So groß die
Weisheit sein mag, mit welcher diese seche Männer in den beiden schmalen Böten
untergebracht sind, man spürt kein Nachdenken, keine Ueberlegung. Es muß so
sein, wie wir es sehen. Heiligste Empfindung durchzittert den knieenden Petrus.
Wie reden seine Augen, sein Mund, seine dem Herrn entgegengefalteten Hände!
Wie tief erschüttert und doch wie furchtlos schaut er dem Unbegreissichen ins Auge,
während sich Andreas scheu und unterwürfig naht und mit großen, sast entsetzen
Augen den Wunderthäter anstarrt. Und über beiden waltet Christus mit schmerzlicher, verklärter Ruhe, die Rechte erhoben wie zur Abwehr und zum Segen.
Und während hier rechts jeder Seelennerv gespannt erscheint und ein Uebermaß
von Empfindung die Herzen durchzittert, ziehen die beiden herkulischen Gestalten im
andern Boot gelassen das sischgefüllte Netz empor, und die Kraniche stehen lüstern
und fröhlich krächzend am Ufer.

Die Machtstellung Detri und seiner Nachfolger auf Erden historisch zu begründen und als Dogma zu verherrlichen, mußte den Malern als vornehmste Aufgabe gestellt werden im Bildercyflus der Palastfapelle des Papstes. So wird im nächsten Teppich "Weide meine Cammer" (Ev. Joh. 21 v. 15 ff.) dasselbe Thema noch einmal variiert, wie es ja auch in den fresken nicht nur von Ghirlandajo sondern auch von Perugino behandelt worden ist. (Ubb. 157.) Nirgends zeigt sich Raffael mehr im Vollbesit seiner Kraft, im Vollbewußtsein der hohen Aufgabe, die ihm ward, als hier. Man hat beim Unblick Christi thatsächlich den Eindruck einer Vision, obwohl er wie seine Jünger auf der Erde wandelt. Aber er überragt fie alle um eines hauptes Känge, und die Upostel halten sich instinktiv in gemessener Entfernung von ihm, benn wer das heilige berührt, muß sterben. Wie sie so eng gedrängt aneinander stehen, vorwärts streben und vorwärts schauen und doch von unsichtbarer hand zurückgehalten werden, gleichen fie der Meereswoge, die fich gewaltig aufbäumt, ehe fie machtlos am Ufer zerschellt. Johannes und Undreas stehen in erster Reihe, Petrus ist neben ihnen, die mächtigen Schlüssel im Urm, beteuernd auf die Kniee gefunken. Zwischen ihm und dem Auferstandenen spielt sich der Vorgang ab, die anderen find der Chor, die ihn mit ihren Reflexionen, Gedanken und Empfindungen begleiten. Und jeder Jünger denkt anders, jeder offenbart in seinen Mienen einen Zug seines Charakters. "Weide meine Cammer" tont es von Christi Cippen, und seine Linke weist auf die friedlich grafende Schafherde hinter ihm, während die Rechte befehlend auf Detri Schlüssel deutet. Seine Augen schweifen über den Jünger hinweg, und in Haltung und Rede wendet er sich an ihn und an die ganze Schar zugleich. Aber er schaut Miemanden an und doch beherrscht sein Geisterblick sie alle. Ein weißer Mantel mit filbernen Sternen deckt die hohe, herrliche Gestalt, nur die rechte Bruft ift freigeblieben, und aus der Wunde träufelt langfam das Blut. Ein stiller, heiliger Ernst, eine Hoheit ohne gleichen verklärt die Erscheinung des Auferstandenen. Außer Lionardo hatte bis dahin niemand ein solches Christusideal geschaffen.

JAN 26 1503

Bei der Heilung des Cahmen (Apostelgesch. 3) fallen besonders die gewundenen Säulen auf. (Abb. 158.) Sie sind einem angeblichen Original aus dem Tempel zu Jerusalem nachgebildet, welches noch heute in St. Peter bewahrt wird. Nach diesem Muster waren dort schon die Säulen der Cancellata gearbeitet, und selbst Bernini benutzte das Vorbild für sein Ciborium über dem Apostelgrabe. Der Tod des



159. Der Chriftus aus Raffaels Verklärung in der vatikanischen Dinakothek.

Unanias (Apostelgesch. 5) ist als Versinnlichung eines Wunders durch die Kunst wohl am besten gelungen. Das Erscheinen der Apostelsfürsten oben auf der Terrasse— sie rusen die Mittelgruppe der Schule von Athen ins Gedächtnis zurück — wirkt so machtvoll und ernst, daß der Tod des ungetreuen Unanias, der sich unten zu ihren füßen windet, für den Beschauer nichts unnatürliches mehr hat. Links naht sich sein Weib Saphira, Mitschuldige des Unterschleifs, welche ahnungslos die gesstohlenen Silberlinge zählt.

Das Martyrium Stephani (Upostelgesch. 7) hat durch die Uebertragung vom

Carton in ein Teppichgewebe besonders gelitten. Es hat wie auch die Bekehrung Dauli (Upostelgesch. 9) die feineren Stimmungen eingebüßt und beide Teppiche zeigen in formen und Ausdruck eine gewisse Roheit. In der Blendung des Elymas (Upostelgesch. 13) bewundert man vor allem die Gestalt des Geblendeten selbst, der mit unübertrefflicher Natürlichkeit seinen Weg vorwärts tastet, gerade dem strafenden Paulus entgegen. Das Opfer von Cyftra (Upostelgesch. 14) zeigt uns Raffaels Studium nach antiken Sarkophagreliefs; er hatte ja gerade damals (i. J. 1516) von Leo X. unbeschränkte Machtbefugnisse erhalten zur Ausgrabung, Verwendung und Erhaltung antifer Steine und Inschriften. Giner Reminiscenz aus dem Altertum verdankt auch der gigantische Erdgott seine Entstehung, welcher in der Befreiung Pauli aus dem Gefängnis (Apostelgesch. 16) das Erdbeben verursacht. Mit Pauli Predigt in Uthen (Upostelgesch. 17) schließt die Reihe der Ceppiche würdig ab. Die Rede des Upostels, welcher mit hocherhobenen Urmen oben auf der Plattform einer Treppe steht, ist ebenso eindringlich geschildert, wie die Undacht seiner Zuhörer ernft und gesammelt erscheint. Und wie verschieden äußert sich dabei die Wirkung seiner Worte auf die Männer und frauen von Uthen. Tiefes Ergriffensein und grübelnden Zweifel, freudige hingabe und ungläubige Ubwehr lefen wir in Minen und haltung der Gemeinde. Man betrachte den nachdenklichen Alten im Vordergrunde links mit den in den Mantel gewickelten Urmen, oder den sitzenden Mann rechts hinter Paulus, welcher, die hand auf das Kinn gestützt, so ernst zu dem Redner emporblickt. Ein heiteres Aundtempelchen, dem Bau Bramantes im Kloster von San Pietro in Montorio nachgebildet, wird im hintergrunde fichtbar, und hier find in den Nischen die Statuen der alten Götter aufgestellt.

Um Charfreitag des Jahres 1520, wenige Monate nach jenem Stephanusfest, an welchem Raffael einen seiner höchsten Triumphe gefeiert hatte, strömte alles Volk über die Engelsbrücke nach dem Borgo Nuovo. Vor dem Eckpalast an der Diazza Scoffacavalli, dem Palast Giraud-Torlonia schräg gegenüber, drängte sich die Menge, und jedermann suchte in das Innere des hauses einzudringen. hier lag in dem hohen, dämmernden Saal des ersten Stockwerks ein Toter auf der Bahre ausgestreckt. Noch hatte ihn das Ulter nicht berührt, und der Tod selbst hatte fanft die furchen geglättet, die ein kurzes, arbeitsübervolles Ceben in dies bleiche Ungesicht gegraben hatte, das eine fülle dunkler Cocken umschattete. Warum war der Unersetliche so früh dahingegangen? Warum hatte die Natur, die ihrem Liebling keine Gunst versagte, zu allen ihren Gaben nicht auch die Kunst hinzugefügt, fie maßvoll zu gebrauchen? Warum hatte der bleierne Schlaf des Todes jett schon diese Augen geschlossen, warum hatte er jetst schon diesen Händen seine unbarmherzigen fesseln angelegt? Warum vernichtete er nicht Tausende, um diesen einen zu erhalten? Der Verstand mußte sich vergebens abmühen, dies Schreckensrätsel zu lösen, aber wenn sich dann der Glaube hilfeslehend nach oben richtete, gewahrte das Auge über dem Katafalk des Coten ein Bild des friedens. Zu häupten Raffaels war ein mächtiges Gemälde aufgestellt. Unten erkannte man noch undeutlich, in Umrissen angelegt ein Bild des Jammers, grauenerregend und weit beklemmender als der Unblick des Toten auf der Bahre. Über darüber schwebte in leuchtenden Farben ausgeführt eine stille, göttliche Gestalt. (Albb. 159.) Man mochte meinen beim ersten Unblick, die erlöste Seele des Meisters schwebe dort oben in leuchtenden Wolken zum himmel empor. Gewiß! Wer hier den Toten zu füßen seines letzten Werkes ausgestreckt sah, der mußte an Vorbedeutungen und fügungen glauben lernen. War es nicht, als hätte er sterben müssen, weil er in diesem Vilde das Göttliche dem himmel entrissen und den Menschen offenbart hatte? War es nicht, als habe die Natur ihm zugerusen: bis hieher und nicht weiter? Als habe der Gottgeliebte scheiden nüssen, weil er nichts größeres mehr schaffen konnte, als diese göttliche Gestalt?

Im Auftrage des Kardinals Giuliano de' Medici hatte Raffael die Transfiguration zu malen begonnen. Sie war für die Kathedrale von Narbonne, den Bischofsits des Nepoten, bestimmt. Die Verklärung Christi wurde in der Kirche zur Erinnerung an überstandene Türkengefahr am 6. August, dem Tage der Diakonen-Märtyrer Kolicissimus und Ugapitus geseiert, welche Rassael, sicherlich auf besonderen Wunsch des Auftraggebers, als gebeime Zeugen mit den drei Aposteln an der Verklärung teilnehmen ließ. Während oben der heiland in weißen Bewändern mit weit ausgebreiteten Urmen in einer himmelsglorie schwebt, bringen unten am Berge die Juden den zuruckgebliebenen Jungern einen befessenen Knaben, welcher eben wieder von einem furchtbaren Unfalle heimgefucht wird. Niemand fann ihn heilen, so gerne man auch helfen möchte, aber erbarmende hande weisen nach oben: von dort wird die Rettung kommen. Ueber dieser dunklen, von Qual und Ungst erregten Welt schwebt des Erlösers leuchtende Gestalt, die Augen in Ewigkeitsfernen gerichtet, die fliegenden haare von Ewigkeitsodem angeweht. Kein Schmerzensschrei kann ihn erreichen, aber so weltabgewandt er auch erscheinen mag, wir glauben mit den Jungern, daß er die Chränen trocknen und die Schmerzen heilen wird. Ein Lichtstrahl jener himmelsherrlichkeit wird auch das Grauen der Erdennacht da unten erhellen. 2Nit dieser Vision hat Raffael seine Caufbahn beschlossen. Ein Gleichnis seines Erdenwallens, ein Gleichnis jeden Menschenlebens gab ihm sein Genius als lettes Geschenk, ohne daß er selbst es ahnte, welche Bedeutung diefer Verklärte über seinem Totenlager gewinnen follte.

Wenige Monate nach Raffaels Tode schrieb Baldassare Castiglione an seine Mutter aus Rom: "Ich bin gesund, aber ich glaube nicht in Rom zu sein, weil mein armer Raffael nicht mehr ist. Gott nehme diesen gesegneten Geist in Gnaden an". Schlichte Worte, aber sie lassen doch die ganze Bitterkeit dieses Verlustes erkennen. Mochten auch die Schüler fortsetzen, was der Meister unvollendet gelassen hatte, mochten neue Sterne ausgehen über der ewigen Stadt — auch der alternde Michelangelo vermochte nicht zu ersetzen, was mit dem jugendlichen Raffael dahinzgegangen war.

## Litteratur-Berzeichnis.

- Albertini, f., Opusculum de Mirabilibus novae urbis Romae ed. Schmarsow. Beilbronn 1886.
- Urmellini, M., Le chiese di Roma. Roma 1891, seconda edizione.
- Borgatti, M., Castel Sant' Angelo in Roma. Roma 1890.
- Boffi, Vita e Pontificato di Leone X di Guglielmo Roscoe. Milano 1816.
- Brockhaus, H., Das Hospital Santo Spirito zu Rom im XV. Jahrhundert, im Repertorium für Kunstwissenschaft VII (1884) p. 281 u. p. 429.
- Cerrotti, f., Bibliografia di Roma medievale e moderna. Roma 1893.
- Chattard, G. D., Descrizione del Vaticano I-III. Roma 1766.
- Ciaconius, Alph., Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. R. E. cardinalium III und IV. Roma 1677.
- Clauffe, G., Les San Gallo I. Paris 1900.
- Engnoni, G., Agostino Chigi il Magnifico. Im Arch. della società Romana di storia Patria II, 37, 209, 475; III, 213, 291, 422; IV, 56, 195.
- Cugnoni, G., Appendice al Commento della Vita di Agostino Chigi il Magnifico. VI, 139, 497.
- Dionysius, Ph. C., Sacrarum Vaticanae Basilicae cryptarum monumenta. Editio altera. Roma 1828.
- Dollmayr, H., Raffaels Werkstätte. Wien 1895 im XVI. Bande des Jahrbuches der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses.
- Ehrle et Stevenson, Les Fresques du Pinturicchio dans les salles Borgia au Vatican. Rome 1898.
- fabre, P., La Vaticane de Sixte IV in den Mélanges d'archéologie et d'histoire 1895 p. 455.
- fabriczy, C. von, Giovanni Dalmata. Jahrb. d. K. Pr. Kunfts. 1901.
- fea, C., Notizie intorno Raffaele Sanzio da Urbino. Roma 1822.
- fischel, O., Raphaels Zeichnungen. Strafburg 1898.
- foerster, R., farnesinastudien. Rostock 1880.
- forcella, D., Iscrizioni delle chiese e d'altri edificii di Roma dal secolo XI fino ai giorni nostri. Vol. I— XIV. Roma 1869—1879.
- freγ, C., Le Vite di Michelangelo Buonarrotti scritte da Giorgio Vasari e da Ascanio Condivi. Berlin 1887.
- Frey, C., Studien zu Michelagniolo im Jahrb. der K. Preuß. Kunstfammlg. XVI. p. 91 (1895) und XVII p. 5, 97 (1896).
- Baye, S., Carteggio inedito d'artisti I—III. Firenze 1839 u. 40.
- Gerspach, Les actes des Apotres in der Revue de l'art chrétien (1901) XII p. 91.
- Onoli, Dom., Nuovo accesso alla Piazza di San Pietro in Roma (Arch. stor. dell' arte II 1889 p. 145 ff.). (Palazzo di Raffaello.)
- Gnoli, La sepoltura d'Agostino Chigi nella chiesa di S. Maria del Popolo a Roma im Arch. stor. dell' arte 1889 II p. 317.
- Onoli, D., Le opere di Mino da Fiesole in Roma im Archivio storico dell' arte II u. III (1890 und 1891).
- Gnoli, D., La casa di Raffaello. Roma 1887. Estratto dalla Nuova Antologia 1887.
- Gnoli, D., Raffaello alla corte di Leone X. Roma 1888. Estratto dalla Nuova Antologia 1888.
- Gnoli, D., Bramante in Roma. Roma 1898.
- Gnoli, D., La cancelleria ed altri palazzi di Roma attribuiti a Bramante. Arch. stor. dell' arte 1892 p. 176.
- Onoli, D., Luigi Capponi da Milano. Arch. stor. dell'arte 1893 p. 85.
- Griff, U., I mosaici della Cupola nella Cappella Chigiana di S. Maria del Popolo. Roma 1839.
- Justi, C., Die Verklärung Christi. Leipzig 1870.
- Justi, C., Michelangelo. Leipzig 1900.

Klaczfo, J., Jules II. Paris 1894.

Kraus, f. X., Sa camera della segnatura. Firenze 1890.

Seonardi, D., Paolo di Mariano Marmoraro in L'arte III p. 86 u. 259 ff.

Setarouilly, D., Édifices de Rome moderne. Paris 1860.

Suzio, U., Federico Gonzaga, ostaggio alla Corte di Giulio II. Archivio della società Romana IX.

Michaelis, U., Zu Raffaels Psychebildern in der farnesina. Kunstchronik Ar. 1 XXIV (1889). Michaelis, Geschichte des Statuenhoses im Daticanischen Belvedere. Jahrb. d. K. D. Urchäol.

Inft. Band V (1890). Milanefi, G., Le lettere di Michelangelo Buonarotti. Firenze 1875.

Morelli, Cermolieff G., Kunstkritische Studien über italienische Malerei: Die Galerien Vorghese und Doria Panfili in Rom. Ceipzig 1890.

Münt, E., Les arts à la cour des papes pendant le XVe et le XVIe siècle. Paris 1878—1882. Münt, E., Les arts à la cour des papes Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III (1484—1503). Paris 1898.

Muratori, G., Rerum Italicarum scriptores. 28 vol. Mediolani 1723-51.

Paffavant, J. D., Rafael von Urbino und sein Dater Giovanni Santi. Leipzig 1839.

Pastor, L., Geschichte der Papste im Zeitalter der Renaissance I-III. freiburg 1891-1899.

Pemsel, H., Das Leben Michelangelos von U. Condivi. München 1898.

Diazza, G. B., Delle Opere pie di Roma. Seconda impressione. Roma MDCXCVIII.

Platner, E. und Bunfen, C., Beschreibung der Stadt Rom. Stuttgart und Tübingen 1838.

Redtenbacher, A., Die Urchitektur der Italienischen Renaissance. Frankfurt a/M. 1886.

Reumont, U. v., Geschichte der Stadt Rom III, 1. Berlin 1868.

Rumohr, C. f. v., Italienische forschungen I—III. Berlin und Stettin 1827—31.

Schmarsow, U., Bernardino Pinturiccio in Rom. Stuttgart 1882.

Schmarsow, U., Meister Undrea im Jahrb. d. K. Pr. Kunstsammlg. IV p. 8.

Schmarsow, U., Melozzo da forli. Berlin und Stuttgart 1886.

Schmarfow, U., Masaccio-Studien. Kassel 1895-99\*).

Schneider, fr., Cheologisches zu Raffael. Mainz 1896. Springer, U., Raffael und Michelangelo. Ceipzig 1883.

Steinmann, E., Andrea Bregnos Chätigkeit in Rom. Im Jahrb. d. K. Pr. Kunstsammlung. XX, 216.

Steinmann, E., Chiaroscuri in den Stanzen Raffaels in der Zeitschrift f. b. Kunst 1899 p. 169.

Steinmann, E., Die Sixtinische Kapelle. I. München 1901.

Symonds, J. U., The life of Michelangelo Buonarroti. London 1893.

Caja, 21., Descrizione del Palazzo Apostolico Vaticano. Roma 1750.

Cesorone, G., L'antico pavimento delle logge di Raffaello. Napoli 1891.

Corrigio, fr. M., Le sacre Grotte Vaticane. Terza impressione. Roma 1675.

Cost, fr., Raccolta di monumenti sacri e sepolcrali scolpiti in Roma nei secoli XV, XVI, vol. I-V. Roma 1853.

Cschudi, H. v., Das Confessionstabernakel Sixtus IV. in St. Peter zu Rom im Jahrbuch d. K. Pr. Kunstsammlungen VIII p. 11.

Cschudi, H. von, Giovanni Dalmata. Jahrb. d. K. Pr. Kunstsammlg. IV p. 169.

Denturi, U., La Farnesina. Roma 1890.

Weese, A., Baldassare Peruzzis Anteil an dem malerischen Schmucke der Villa Farnesina. Leipzig 1894.

Wickhoff, fr., Die fresken der Katharinenkapelle in S. Clemente zu Rom. Teitschrift f. bild. Kunst XXIV (1889), p. 301.

Wickhoff, fr , Die Bibliothek Julius II. Im Jahrb. d. K. Pr. Kunstfammlg. XIV, 49.

<sup>\*)</sup> Durch Schmarsows forschungen ist festgestellt worden, daß die Malereien in San Clemente im Auftrage des Kardinals Branda Castiglione († 1443) wahrscheinlich von Masaccio gegen den Schluß seines Lebens ausgeführt worden sind. (Vgl. im Text p. 10.)

## Künftler-Verzeichnis.

Alberti, Ceon Battista 3. fra Giovanni Ungelico da fiesole 8f., 12ff., 36, 41, 94 Untonio da Diterbo 117. Andrea, Piero d', aus Viterbo 118. Bartolomeo da foligno 8. Barile, Giovanni 198. Bazzi, Giovan Untonio 171. Bernini 125, 190. Botticelli, Sandro 60, 61, 63 f., 66 ff., 72, 78 ff., 96, 132, 176. Bramante 6, 53, 85, 90, 120, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 141, 156, 194. Bramantino 6. Bregno, Undrea 32ff., 58, 55f., 58f., 60, 91, 119. Brunellesco 84, 85. Buonfigli, Benedetto 7. 8. Capponi, Enigi 56. Castagno, Undrea del 8. 82. Cellini, Benvenuto 40. Cosimo, Dier di 72, 77. Dalmata, Giovanni 24f., 28f., 51, 56, 62. fra Diamante 63. Dolci, Giovannino de' 60. fra filippo 91, 96. francesca, Piero della 7. S. Gallo, Untonio da 103. — Giuliano da 85, 103. Barbo, Raffaellino del 96. Gatta, Bartolomeo della 82. Giotto 9, 15, 95. Ghini, Simone 92. Ghirlandajo, David 42, 73. — Domenico 42, 60, 61, 63f., 73, 82, 94. Goggoli, Benoggo 121. Isaia da Pisa 22, 54. Lionardo da Vinci 82. Lippi, filippino 91, 93ff., 101, 123. Corenzetto 190. Maderna 125. Mantegna 88 ff., 91, 115. Maratta 39, 177. Masaccio 8, 13. Masolino 8, 10ff., 15, 17. Melozzo da forli 37, 41 ff., 96, 102.

Meo del Caprina 23. Michelangelo 2, 9, 12, 40, 61, 62, 85, 121, 122, 123, 125, 127, 128 ff., 140, 141, 146, 166 ff., 189, 191, 192, 194. Michelo330 16. Mino da fiefole 21 f., 23, 24 f., 28 ff., 51, 53, 55 ff., 62, 119. Niccolo da Foligno 8. Pace, Luigi de 190. Penni, francesco 171, 178, 182, 183f., 197, 202. Perugino 7, 59, 62f., 64f., 78, 88, 90, 91, 100, 119, 120, 132, 141, 194, 196. Peruzzi, Baldaffare 159, 170f., 182, 184, 189, 194. Pier Matteo d'Umelia 118. Dietrasanta, Giacomo da 23, 52, 88, Pinturiccio 6, 7, 53, 65 f., 85, 88, 90, 91, 96, 99ff., 140, 146, 156. Piombo, Sebastiano del 171, 174f., 176, 190, 194. Pisanello 10. Pollajuolo, Untonio 91 f., 93, 156. Raffael 6, 7, 37, 38, 39, 54, 92, 96, 116, 122, 127, 128, 139 ff., 170 f., 176 ff., 194 ff. Robbia 198. Romano, Untonazzo 82. - Ginlio 171, 178, 184, 197f. — Paolo 21, 55. Rosselli, Cosimo 60, 63, 74 ff., 82, 96. Roffellino, Bernardo 3. Salviati, francesco 190). Sansovino, Undrea 53, 120. Signorelli, **£**uca 63, 64, 80ff., 114, 132. Sodoma 114, 141, 146, 186 ff., 194. Cizian 39, 40. Corrigiani, Dietro 117. Craini, Francesco 97 f. Udine, Giovanni da 108, 109, 184, 199, 204. Daga, Perino del 108, 109, 183, 204. Dasari, Giorgio 6, 9, 12, 24, 49, 59, 74, 76, 82, 90, 97, 103, 117, 120, 127. Delasquez 39. Derrocchio, Undrea del 59, 60, 94. Dite, Cimoteo della 191f., 194. Wilhelm von Marfeille 120.

## Berzeichnis der Monumente und Kunstschäfte. 1)

| Seite                                             | Seite                                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| I. Kirchen.                                       | Spital.                                                        |
| ,                                                 | Madonnenrelief 57                                              |
| S. Agostino.                                      | 5. Gregorio.                                                   |
| fassade                                           | Capponi: Grabmal Bonfi 56                                      |
| Mino: Grabmal des Kardinals Ummanati . 57         | Gregoriusaltar                                                 |
| Raffael: Jesaigs 192                              | 5. Lorenzo in Damaso.                                          |
| Nördl. Vorhalle.                                  | Paolo Romano: Grabstatue 55                                    |
| (Stulpturen von G. Dalmata.)                      | •                                                              |
| Klosterhof. (Ministero della marina.)             | 5. Marco.                                                      |
| Renaiffance=Grabdentmaler 57                      | (Melozzo da forli: Papstbildnis.)                              |
| 5. Undrea bei Ponte Molle.                        | Palazzina.                                                     |
| P. Romano: Statue d. h. Undreas 21                | Wappen Pauls II                                                |
| SS. Apoftoli.                                     | Safristei.                                                     |
| Inneres.                                          | Mino n. Dalmata: Cabernatel 28 f.  S. Maria in Uraceli.        |
| Mino u. U. Bregno: Grabm. d. Pietro Riario 56 f.  |                                                                |
| S. Balbina.                                       | U. Bregno: Grabm. Cebretto                                     |
| Mino u. Dalmata: Kreuzigungsrelief 28             | Pinturicchio: Rapelle d. h Bernhardin 99 f.                    |
| S. Cecilia.                                       | (Benaiffance-Graber Albertoni u. della Dalle.)                 |
| Mino: Grabmal Fortiguerra 58                      | U Bregno. Grabm. d. Card. Savelli 33, 58                       |
| (Mino: Madonnenrelief in der Safriftei.)          | S. Maria della Confolazione. (Spital.)                         |
| 5. Clemente.                                      | Capponi: Kreuzigungsrelief und Cabernatel . 56                 |
| Dalmata u. U. Bregno: Grabm. Roverella . 56       | S. Maria Maggiore.                                             |
| Capponi: Grabm. Brusati 56                        | Chor n. Upfis.                                                 |
| Cap. d. h. Catarina.                              | Mino: Refte des Cabernatels Eftouteville . 29 ff.              |
| Masolino: Fresken 10 ff.                          | Shiff.                                                         |
| S. Cosimato.                                      | Vergoldete Renaiffancedecke 103                                |
| (Portal Sixtus' IV.)                              | Renaissance=Grab De Cevis 59                                   |
| (Untonio da Viterbo: Santa Chiara.) Grabmal Cibo  | S. Maria fopra Minerva.                                        |
| 5. Croce in Gerusalemme.                          | Rechtes Schiff.                                                |
| Pinturichio (Schule): Chorfresten 99              | (U. Romano: Verkündigung)                                      |
| (B. Peruzzi: Mosaiten [Kap. d. h. Helena].)       | (Grabmäler Coca u. Sopranzi.)                                  |
| S. Giacomo degli Incurabili. (Spital.)            | Querschiff.                                                    |
| Meifter Andrea: Madonnenrelief 60                 | filippino: fresten d. Caraffatapelle 91, 93 ff.                |
| S. Giacomo degli Spagnuoli.                       | Michelangelo: Christus 193 f.<br>Grabm. d. fra Ungelico 18, 36 |
| Mino u. P. Romano: 2 Putten über d. Portal 21, 60 | Renaissancegrabmaler 54                                        |
| S. Giovanni in Caterano.                          | Linkes Schiff.                                                 |
| Sim. Chini: Grabplatte Papft Martins V 92         | (Maini: H. Sebastian.)                                         |
| (Benaiffance=Grabdentmaler.)                      | Mino: Grabm. Cornabuoni 57 f.                                  |
| Klosterhof.                                       | (Dalmata: Grabm. Tebaldi.)                                     |
| (U. Bregno: Reliefffulpturen.)                    | Klofter.                                                       |
| Baptisterium.                                     | Grabmal Bregno 58                                              |
| (Capponi: Reliefstulptur.)                        | Grabmal ferricci 57                                            |
|                                                   | •                                                              |

<sup>1)</sup> Das Register schließt fich in seinen Grundzügen an das in der 8. Auslage von Burdhardts Cicerone gegebene an. Um seine Brauchbarkeit zu erhöhen, werden in den einzelnen Kirchen die hauptsächlichsten Denkmaler der Renaissance aufgeführt, auch wenn sie im Cest nicht vorkommen.

| Seite                                                                          | Seite                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 5. Maria della Pace 60                                                         | S. Praffede.                                                           |
| (Peruzzi: Fresken und Cafelbild.)                                              | U. Bregno: Grabmal Ulanus 33, 36, 59                                   |
| Raffael: Sibyllen                                                              | S. Quattro Coronati.                                                   |
| Altar Innocens' VIII                                                           | Capponi: Belfchränkten 59, 91                                          |
| 5. Maria del Popolo 58 ff.                                                     | S. Salvatore in Lauro.                                                 |
| Rechtes Seitenschiff.                                                          | Isaia da Pisa: Grabm. Eugens IV 54                                     |
| Mino u. U. Bregno: Grabm. d. Christoforo                                       | (Renaiffance-Siulpturen.)                                              |
| della Rovere 58, 57                                                            | S. Spirito (Spital).  Aressen der Arabrenaissance                      |
| Pinturicchio: fresten 53, 119 f.                                               | fresten der frührenaissance                                            |
| (Bronzefigur d. Bischofs foscari.)                                             | apolitoligation in our stayour                                         |
| Linkes Seitenschiff.                                                           | II A 110                                                               |
| U. Bregno: 2 Ultare                                                            | II. Paläste.                                                           |
| Seb. del Piombo: Ultarbild 190                                                 | Pal. Altemps 51                                                        |
| Raffael: Cappella Chigi 58, 174, 188 ff.                                       | Pal. della Cancelleria 51, 85, 121, 128                                |
| Chor.                                                                          | Pal. Colonna, einst p. 55. Apostosi 88, 108                            |
| Glasmalereien v. W. v. Marfeille 120                                           | Pal. Girand (Corlonia) 105                                             |
| Pinturicchio: fresten 53, 120, 148 U. Sansovino: Grabmäler Uscanio Sforza u.   | Pal. del Governo vecchio 51                                            |
| Girol. Baffo della Aovere 58                                                   | Pal. dei Penitenzieri 108, 105                                         |
| Safristei.                                                                     | Pal. Scoffacavalli 128, 208                                            |
| (Benaiffancegrab u. Altar [im Gang].)                                          | Pal. Sforza Cesarini 51                                                |
| U. Bregno: Ultar Alexanders VI 35, 53, 58                                      | Dal. del Daticano.                                                     |
| (RenaiffancesGrabmäler.)                                                       | Bau Nicolaus' V 3, 6, 126                                              |
| S. Maria in Craftevere.                                                        | Umban Bramantes 6, 125 f.                                              |
| (Mino da Siesole: Cabernatel.)                                                 | Pforten. (Werkstätte d. P. Romano) 21                                  |
| Cappella Nardini 50                                                            | Bibliothef Sixtus' IV 42, 73, 105, 112                                 |
| S. Pietro in Montorio.                                                         | Belvedere 6, 88, 198                                                   |
| (Seb. del Piombo: fresten.)                                                    | (Wendeltreppe von Bramante.)                                           |
| (Pinturicchio [Schule]: fresfen.) Cempietto di Bramante                        | Pinturicchio: Malereien (Galleria delle flatue)                        |
| m at 1 m it                                                                    | 88, 103                                                                |
| 5. Pietro in Vaticano 125f. (filarete: Bronzethär.)                            | Capp. Sistina 9, 56, 60 ff.                                            |
| (Giotto: Mavicella.)                                                           | Giov. de Dolci, Baumeister 60                                          |
| Rechtes Seitenschiff.                                                          | Mino u. Dalmata                                                        |
| Michelangelo: Pietà 120 f.                                                     | Fresten.                                                               |
| Pollajuolo: Bronzegrab Sixtus' IV. in d. Cap.                                  | Die Papstmärtyer an den Hochwänden 68                                  |
| del Sacramento 91 f.                                                           | Die historien an der linken Wand.                                      |
| Linkes Seitenschiff.                                                           | 1. Perugino u. Pinturicchio: Beschneidung ber                          |
| Pollajuolo: Grabmal Innocenz' VIII 93                                          | Rinder des Moses 65                                                    |
| Safriftei.                                                                     | 2. Botticelli: Jugendleben d. Moses 68                                 |
| P. Romano: Statuen v. Petrus u. Paulus . 21 (Giotto: Ferstückeltes Altarwerk.) | 3. Schüler Roffellis und Pier di Cosimo: Durch=                        |
| Melo330 da forli: Upostel und Engel 45f.                                       | gang durchs rote Meer 71 4. Roffelli: Gesetzebung auf Sinai 74         |
| (Donatello: Marmortabernafel.)                                                 | 5. Botticelli: Rotte Rorah                                             |
| Datikanische Grotten.                                                          | 6. Signorelli: Cod des Mofes 80                                        |
| Mene Grotten.                                                                  | Die Historien an der rechten Wand.                                     |
| (12 Upostel vom Cabernakel Sigtus' IV.)                                        | 1. Perugino u. Pinturicchio: Caufe Chrifti . 65                        |
| Dalmata: Refte vom Grabm. Eroli 59                                             | 2. Botticelli: Opfer d. Aussatigen 66                                  |
| 21. Bregno : Ciborium der heiligen Cange . 59, 91                              | 3. Ghirlandajo: Berufung der erften Junger 78 4. Roffelli: Bergpredigt |
| Alte Grotten.                                                                  | 4. Roffelli: Bergpredigt                                               |
| Isaia da Pisa u. P. Romano: Undreas=                                           | 6. Roffelli: Ubendmahl 82                                              |
| Cabernafel                                                                     | Decfe.                                                                 |
| Grabmal Bonifaz' VIII.                                                         | Michelangelo: Die Schöpfungsgeschichte, Dors                           |
| Grabmal Aicolaus' V 2                                                          | fahren Christi u. f. w 129 ff.                                         |
| S. Pietro in Vincoli.                                                          | Altarwand.                                                             |
| U. Bregno: Grabm. Cusa 32, 58                                                  | Michelangelo: Das jungfte Bericht 62                                   |
| Bronzereliefs am Ultar 51, 59                                                  | Ceppiche Raffaels (jest in der Galleria degli                          |
| Michelangelo: Grabm. Julius' II 129, 166 ff.                                   | Urazzi) 194 f., 204 ff.                                                |

| Uppartamento Borgia 6, 22, 88, 105 ff. Saal der Päpfte 109 | Seite<br>Loggien Raffaels 194 ff.<br>Pinakothek.              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Saal der Kitchenfeste                                      | fresto Melozzos 16, 87, 38, 40 ff.<br>Raffael: Vertiärung 209 |
| Corre Borgia.  Saal des Credo                              | Palazzo di Venezia                                            |
| Kapelle Aicolaus' V.  fra Angelico. fresten                | Perugino: Presepe                                             |
| Stanza dell Incendio                                       | Peruzzi u. Piombo: Decenmalereien 171 Raffael: Galathea       |

## Berühmte Kunststätten

Dom alten Rom von Prof. Dr. Engen Petersen.
2. Aufl. 148 Seiten Text mit 123 Band I: Abbildungen. Eleg. fart. M. 3.— Denedig von Dr. G. Panli. 2. Aufl. 163 Seiten Text mit Band III: Rom in der Renaissance pon Dr. E. Steinmann. 2. Uufl. 215 Seiten Cert mit 159 Ubb. Eleg. fart. M. 4.-Band IV: Pompeji von Prof. Dr. R. Engelmann. 2. Aufl. 105 Seiten Text mit 144 Abbildungen. Eleg. kart. 217. 3.— Band V: Mirnberg von Dr. P. J. Rée. 2. Aufl. 221 Seiten Text mit 163 Abbildungen. Eleg. kart. M. 4.— Band VI: Paris von Georges Riat. 204 Seiten Text mit [80 Abbildungen. Eleg. kart. M. 4.— Band VII: Brügge und Npern von Prof. Henri Hymans. 1205. Tegtmit 15 Abbildungen. Eleg. Band VIII: Prag von Prof. Dr. J. Neuwirth. 160 Seiten Text mit 105 Ab-bildungen. Eleg. kart. M. 4.— Band IX: Siena von E. M. Richter. 184 Seiten Text mit 153 Ab-Ravenna von Dr. Walter Coek. 136 Seiten Text mit 139 Abbildungen. Eleg. kart. M. 3.— Band XI: Konstantinopel von Hermann Barth. 201 Seiten Text mit 10321bbildungen. Eleg.kart.M.4.— Band XII: Moskau von Engen Zabel. 123 Seiten Text mit 81 Ab-bilbungen. Eleg. kart. M. 5.—

Band XIII: Cordoba und Granada pon Karl Eugen Schmidt. 132 Seiten Tegt mit 97 2166. Elea. kart. M. 3.—

Die Sammlung wird fortgesetzt, es empsiehlt sich daher, bei einer Buchhandlung darauf zu subskribieren.

Neues Wiener Cageblatt: Die elegant ausgestatteten und reich illustrierten Bändchen sind liebenswürdige und interessante führer an Ort und Stelle und getreue Bewahrer der Erinnerung an Großes und Schönes, das im Drange des Reisetreibens nur zu flüchtig an dem Ange vorüberhuscht.





